# Ludwig Eied's

# Shriften.

Breigebnier Band.



Mårchen. Dramatische Gebichte. Fragmente.

28 erlin, bei G. Re`imer, 1829.

A: 7.4.365

### Dem

# Sperrn von Quandt

in Dresben.

XIII. Banb.

# 

Diefe Gelegenheit ergreifend, Ihnen offentlich ju fagen, wie febr ich Sie, verehrter Freund, hochachte und wie nabe ich mich Ihnen, burch Ihren schnen, und gebilderen Sinn für Stuff und Poeffe, werbunden fühle, füge ich ben Bunsch hinzu, daß Ihr Leben durch herzeitellte Gesundheit ganz frisch und erneut für sich und Ihre Freunde alle Heiterkeit wieder gewinnen möge. Zwar "litten Sie alles so, als wenn Sie gar nichts litten" — aber, so hoffen alle, es werden die Genien auch jene Schmerzen und Leiden von Ihnen nehmen.

Ein achter reiner Sinn, ein Enthusiasmus fur unfern vaterlandifchen Goethe, fo wie für die Mufter alter Skulptur, ein Verftandnif bes Rafael, eine Liebe, die unbefchrankt fich alles Eble aneignen will, wird nicht haufig gefunden: noch feltner mit so vielen Kenntniffen und dem Eifer, der Kunst felbst forezuhelfen, vereinigt.

2. Tied.

#### Inbalt.

#### Darden.

Die Senmonstinder, Delufine.

Dramatifche Gedichte. Ein Protog. Der Autor. Ein Faftnachtsfpiel.

#### Fragmente.

Magelone, Prolog. Mus dem alten helbengebicht vom Ronig Rother. Der erfte Aft bes Donauweibes.

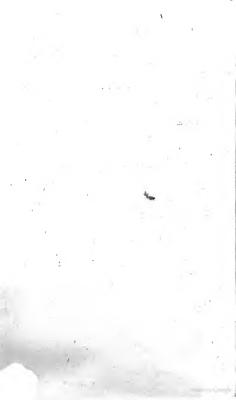

## Die Geschichte

von ben

# Henmons Kindern,

in swangig altfranfifchen Bilbern.

1796.

of Fierk , XI, XLING.

To see Comple

## Rurge Borerinnerung.

#### Lieber Lefer,

3ch weiß nicht, ob Dein Gemuth juweilen so gestimmt ift, baß Du Dich gern und willig in die Zeit Deiner Kindheit jurud versegest, Dich aller damaligen Einbrüde erinnerst, und ohne Bedauern vergissest, was Du seitdem gelernt und erfahren haft. Es gewährt einen eignen sonderbaren Genuß, Dein Jahrhundert und die Gegenstände um Dich her aus dem Gedacht niffe zu verlieren. Du bist vielleicht irgend einmas frant gewesen, geliebter Leser, oder hast Dich einige Grunden hindurch in einer unvermitigten Einsamtiet besunden hindurch in einer unvermitigten Einsamteit besunden; von allen Zerstreuungen verlassen, samm man dann zuweilen an alten wunderlichen Zeichnungen oder Holzstieren; man betrachtet dann wohl aufmerksam ein

unzusanmenhangentes und fast unverftantiges Bitt, wo vorn eine Ratheberfammlung im toniglichen Pallaste sigt und man hinten bas Meer mit Schiffen und Bolten, ohne alle perspectivische Kunst, wahrnimmt. Modtest Du boch, o mein Lieber, ein solches und fein anderes Bergnügen in gegenwartigen altsfranksichen Bilbern erwarten, die wir Dir jeht vor die Angen, führen wollen. — Lebe wohl!

#### Erftes Bild.

#### Die Pracht bes Ronige Carl.

Um Pfingsten hielt Konig Carl, bem man ben Junamen bes Großen beigelegt hat, gewöhnlich in Paris ein großes Fest. Allba erschienen alle herren, Batonen und Fairsten, und goldne und filberne Geschirre ftanden auf ben Tafeln, und eine sichne Schone Musst klang burch bie Gemächer. Es war bei biesem Feste alles versammelt, was man nur prächtiges sehn mochte.

Der Ronig faß in allem feinem Schmud, mit feiner glangenben Krone am Lifde, um ihn ber feine Freunde, die Ditterschaft und bie Damen, junge Bolltette wartein auf, bamit es nirgends, weber an Spoise noch an Trant, fehlen modit.

Bei biesem Feste war auch heomon, Graf von Dorbone, gegenwärtig, ein angeschener und tapserer Mitteesmann, ber in allem Kriegswesen überaus erschieren war, so baß auch jedermann Achtung vor ihm hatte. Mit ihm war zugleich da sein Schwestersohn Hugesche und langen golden Handen. Diese näherte sich mit freundlichem und ehrerbietigen Anstand dem Konige, und sagte ihm, baß der Eras Hommon auch gegenwärtig sei; er erinnerte ihn, das ber Graf der einzige wäre, dei; er erinnerte ihn, baß der Graf der einzige wäre, der teine Wohltscha word der einzige wäre, der teine Wohltsch von Seiner Wassestage mötze teine Wohltsch wenigstens mit den Gutern wieder beleh,

nen, bie bem Grafen gehorten, und bie er ihm aus Ungnabe entzogen batte.

Ueber biese Anrede ward Ronig Carl sehr ergeimmt; er antwortete: baß er bem Erasen Bermon nie in etwas millfahren wolle. Dugo sagte hierauf sehr ernste baft, daß jedes redliche Gemuth das Betragen des Konigs tadeln muffe. Raum hatte er diese Wortet und hieb ben Jungling nieder, daß er sogleich tobt blied. Alles gerieth in die größte Berwirrung, Ritter und Edle spreicht versummte, und die Spielleute entstohen, das der großten daren, das Ber großten der den haufen, die Ausstell versummte, und die Spielleute entstohen, durg, aus der größten Freude entstand ploglich die größte Trautigfeit.

#### 3meites Bild.

Rrieg; enblich wirb Friebe gefchloffen.

Der Graf Deymon verließ fogleich mit feinem Anbange die Stadt; er bot alle seine Freunde auf und iberfiel das Land, um den Sob seines Bettere Sugo gu raden. Da war groß Nauben und Morben allenthalben; da sah man verwustete Obefer und geplünderte Kibster, die Leichen ber Erschlagenen lagen auf ben Beerstraßen, benn Seymon war in gewaltiger Buth entbrannt. Carl ftellte sich bem Feinde entgegen, aber sein Bolf mußte immer der Lapferkeit des Grafen weichen.

Earl versammelte feinen Rath und verbannte ben Grafen im gernigem Muthe aus feinem Lande, fo bag er aller feiner Guter und Titel verluftig war und gleich

einem armen Rluchtlinge umberierte. Daburch murben Benmon und feine Rteunde nur noch mehr aufgebracht. fe verbrannten und verheerten bas gand noch arger als gupor, fie raubten alles Gold und Gilber bas fie fanden, und ftreuten allenthalben bas Glend bes Rries ace aus. Dalegne, ein Better Bentone, that befone bere großen Schaben, benn er mar in ber ichmargen Runft ein wohlerfahrner Dann. Diefer Rricg mabrte fieben Jahre, und die Ginwohner bes Landes famen endlich temuthia jum Ronia Carl und baten ibn, baf er mit bem furchtbaren Benmon einen Frieden ichließen Carl mar anfange uber biefe Borfiellung unwillig, fchicte aber boch Gefandten mit freundlichem Unerbieten an feinen Reind, benn er fab felbit ein. baß ibm ein folder Rrieg fein gand verberbe. Benmon, ber jest im Bortheile mar, wollte von feinem Frieden boren, aber Carl ichidte eine zweite Befandtichaft, und lief ihm fogar feine Schwefter Ing jur Gemablin anbieten, wenn er fich verfohnen wolle. Sierauf ging Benmon ben Bertrag ein und ber Friede mard gefchloffen.

## Drittes Bild.

Carlmann foll jum Ronige gefront werben,

Semmon fahrte nun feine Braut in bie Ricche, wo sie eingesenet wurben. Moland begleitete sie borte bin. Das hochgeitliche Macht sollte eingenommen werben, und hemmon bat Konig Carl, bei ihm zu bleiben; biefer aber brach schnell wieber auf, und zog nach Paris zurdet. Bennon ward ergeimnt, und zog nach seiner Scholffe, wo er mit feinen Freunden bet Hochgeit in

vierzig Tagen und vierzig Machten auf's prachtigfte feierte. Demon hatte immer noch bie abschläßige Antwort bes Konigs im Sinne, und als er mit feiner Gemablin das Bette besteigen wollte, dog er sein Schwert und schwur darauf, ben Tod Hugo's an allen Nachtenmen Carls zu rachen. Seine Hausfrau Aya errichtat, denn sie sah bie ernsten und zornigen Geberden, und fürchtete sehr das Gemuth des Ritters.

Sie ward schwanger, und als sich bie Zeit ihrer Entbindung nahte, gebachte fie an Deymons Schwur. Er mar grade auswarte in einen Reieg verwieselt. Sie begab sich baher in ein Rlofter und gebar einen Sohn, ben sie Nitfart nannte, Bifchof Turpin und Graf Roland waren die Pathen: barnach ließ sie ihn heims lich erziebn.

Seymon kam jurud und feine Gemalin ward jum zweitenmale schwanger, sie gebar einen zweiten Sohn, Writfart, als Graf Deymon wieder auswatzt war. Eben so geschaft es noch einmal, und der Sohn ward Abelhart genannt. Alle bieß Kinder wurden heimsich Saugammen übergeben, und nachher zwurden sie in einem verborgenen Zimmer des Schlosses crogen.

Graf hemmon zog von neuem in den Krieg gegen bie Unglaubigen, und biefer Krieg dauerte ganger sieden Jahre. Nach dieser Zeit kam er, wieder in sein Water. Jahre nuch junde, und hatte sieden tiefe Wunden an feinem tapfern Leibe und dennoch saß er geharnischt mit helm und Schild zu Pserde, so, als wenn ihm nichts zuges sieden, aber seine Sinn war groß, denn er hatte gesiegt, und brachte eine kollbare Reliquie, die Dornenfrone unseres heitandes, mit sich. Seine hausfrau empfing ihn mit großer Freude, beide gingen in das

Schlafzimmer und fie gebar nach neun Monaten wieder beimlich einen jungen Sohn, ber Reinold getauft wurde. Nun hatte Graf Depmon vier Sohne, von benen er allen nichte wußte, benn seine Gemablin surchtete immer noch, daß er sie biesem Eibe gemäß umberingen wurde, wenn sie ihm die Sache entbeckte. Abnig Carl hatte auch einen Sohn, Mamens Carls mann, dieser war mit Reinold von einem Alter und von einer Größe, aber in seinem funfzehnten Jahre wuchs Reinold bergestalt in be Bobe, daß er einen Kus findle war Meinold ber größte und flatste von seinen Brübern.

Ronia Carl mar jest ein Greis geworben und ge-Dachte feinem Sohne Carlmann bie Rrone aufzufeten." Er berief baber bie Bornehmften bes Reichs, fammt ben smolf Genoffen von Rranfreich und bem berubme ten Bifchofe Surpin. 2116 alle verfammelt maren und eine Stille ausgerufen war, erhob fich Ronig Carl und hielt eine Rebe, wie er nun icon alt fei, und bas mabre Ginfehn in bas Reich nicht mehr befige, er habe baber alle gegenwartige herren verfammelt, um feinen Cobn, ber jung und fart fei, jum Ronig fronen ju Die Rurften maren fich biefes Untrags nicht vermuthet und mußten baber lange nicht, mas fie ant: worten follten, bis endlich Turpin, ber weife Bifchof, aufftand und fagte: Dein Ronig, es fehlt in biefer Berfammlung noch ein Mann, ber ju biefer Rronung unentbebrlich ift. benn er ift fast ber tapferfte Ritter im gangen ganbe. - Gewiß meint Ihr, antwortete Carl, ben Grafen Benmon von Dorbone, ber mir fo großes Leibmefen jugefügt hat, mit Rauben, Brennen und Plunbern, aber ich muß ce befennen, er ift ein tapfrer Mann, fo bag er fast feines Gleichen nicht hat. Run, ich will nach ibm schiefen, wenn 3hr meint, bag es fo beffer fei.

Die Kronung wurde hierauf noch vierzig Tage ver, schoben, und man beschieß, ben Grafen Boland mit einigen andern herren abzusenben, mit benen ber Graf hermon immer in Frieden und Freundschaft gelebt hatte; benn Konig Carl traute seinem verschinten Reinde immer noch nicht, auch wußte er es wohl, wie übel es der Graf empfunden, daß er bei ber heiralh mit seiner Schwester sein Mahl verschaft gelebt haber den Zögesaubten allertei töfliche Geschente mit, und einem jeden einen Olivenzweig in seine Sand.

So naherten sie sich bem Schloffe hemmons, und Krau Apa gewahrte ihrer, benn fie saf am Fenster; sie erkannte alle sogleich und war fur bas Leben der Bogesanbten besorgt, weil sie der Gemütheart ihres hern wohl wissend war. Als die Nitter baher in ben Saal getreten waren, verfügte sie sich auch bort hin, um zu sehen, wie es wirde, sie hieß sie dort willkommen, und brache ihnen einen Becher mit Bein; bann sprach sie bei ihrem Gemal fur die herren, die in ber größen Ungewisselbit da flanden, benn sie hatten sich unter ihr Begehren angebracht, aber hemmon hatte auch nicht mit einem einzigen laute geantwortes,

Da ihm nun jest feine eigene Gemastin gurebets, fo ging er ergrimgt im Saale auf und ab, so, das alle gitteren, dann ichung er fich mit der Faust vor die Stirn, febnie sich an einen Pfeiler des Gemachs und weinte bitterlich. Da das die anwesenden flitter an einem solchen Belden gewahr wurden, so hatten sie beinage mit gewahr wurden, po hatten sie beinage mitgeweint, ohne zu wissen, was ihm sei,

so erschatternd war ber Anblick; aber bie Sausfrau, bie eines solchen Anblick- ungewohnt war, zerfioß in Ihranen und warf sich zu feinen Kuben nieber, und beldwur ihn, baß er boch Nebe und Antwort geben modbte.

Steh auf, ungläckfelige Frau, sagte er so seutsclig, wie sie ihn noch nie hatte sprechen horen; wohl mag ich Dich, so wie mich sieber ungläckfelig nennen, benn ich habe graues haar bavon getragen, ohne einen Sohn von mir pu schn, bem ich meine Habe pintersalsen könnte. Keines Siegs, keines Nuhmes mag ich mich freuen, benn alles fliebt mit mir weg, keiner aus meinem Geschlechte erwähnt bankbar meiner, und Frembe theilen sich in meine Guter, in die Fahnen und Wassenungtungen, die ich so muhfelig erbeutet habe, und nun soll ich hingehn und Carlmann, ben Erben Carts, tronen heisen, ich selbst ohne Erbe, ohne Sohu. Ich weiß, er meints noch schimmer mit mir, als ber Bater; bakren fie mit mir hanbeln, wie sie wollten, sie sie mich nimmermehr am Leben.

Heymon fonnte vor Grimm und vor Thanen nicht weiter sprechen, aber feiner Gemahlin ging bas Berg ver Freude auf, sie wußte erft nicht, was sie sprechen sollte, aber sie erinnerte ihn an ben schrecklichen Eid, ben er in der Nacht nach der Hochzellichen Eid, ben er in der Nacht nach der Hochzellichen Eid, den Geman sagte: o Frau, solche Eide zu halten, ist nichtswardig, hatt ich nur einen Sohn, und es konnte ein Helb aus ihm werben, so wollt ich ihn so sieben, wie Carl seinen Carlmann nimmer lieben fann. Nun entbeckte ihm Apa ihren verborgenen Sant bet, bariber wurde Lepmon froh und brickte ben ange-

fommenen Rittern bie Sand von Bergen; bann verließ er fie, um feine Rinber gu befehen.

Er fam mit seiner Hausfrau vor das verschlossens Gemach, in dem sie lebten, da ftand er sill, um ihr Gespräch mit anzuhdren. Neinotd tobte deininen, und schre über dem Speisemeister, daß er ihnen nicht genug zu effen, und teinen guten Trunt bringe; Abelhart verwies seinem Bruder diese heftigkeit, und sagte ihm, daß er sich vor hemmon huten musse, der ihn gewiß umbringen ließe, wenn er dem Speisemeister etwas zu Leide thate.

Bas tummert mich henmon, ber graue hund! rief Reinold erbogt, wenn ich ibn bier hatte, ich wollte ibn fo mit Sauften gufammenschlagen, daß er liegen bleiben sollte!

Diefer ift gewiß und mahrhaftig mein Gohn, fagte Senmon, aber jest will ich's probiren, ob es auch Die anbern find. - Ohne weiteres flief er alfo mit feinem Ruß an die verfchloffene Thur, fo baf fie gere forana. Raum aber ftant er im Bimmer, fo lief Reinold auf ibn ju und fcbrie: Bas baft Du, alter Graubart, bier ju fchaffen? und mit biefen Borten marf er ihn ju Boben. Die anbern Bruber famen auch berjugelaufen , und henmon , ber fich nichts Gutes verfabe, rief: o ihr jungen Belben, fchlaget mich nicht, benn ich bin Guer Bater, haltet Rube, und ich will Euch alle ju Rittern machen. 2116 Reinold borte, baf bas fein Bater fei, bob er ihn vom Boben auf und troffete ibn über feinen barten Rall, barauf umarmte ber Bater feine Rinder nach ber Reibe, mit befondrer . Inbrunft aber fcblog er Reinold, ben jungften, in feine Urme, fo bag biefem bie Dafe gu bluten anfing. -

Bart Ihr nicht mein Bater: rief Reinold, seht, so wollt' ich Such bafur schlagen, daß Ihr sollter liegen bleichen. — Aber Depmon ward über bergleichen Rieden noch mehr erfreut, und Frau. Was ftand braußen, und wußte nicht, ob se lächeln oder weinen sollte.

## Biertes Bild.

#### Das Ros Bapart.

Die Sohne mußten sich nun in bem Saal verammein, wo-fie ihr Water ju Nitteen schug, erst ben Rissart, bann Writsart, hierauf Abethart, und endlich Reinold. Als er ju diesem fam, hatte der sich bie goldnen Sporen schon angelegt, und das Schwert umgehängt, und so ging er flotz und übermuthig einher. Der Bater schwiete ihm seine Schlosser Pirtapont und Faltalon, weil er ihn für den würdigsten hielt.

Depmon ließ nun seinen Sohnen mehrere schne Perece vorfibren, und das schnitte gab er dem Reinold; biefer sah es an, und da es ihm schwed vorfam, schule biefer sah es anzie vor dem Kopf, daß es gleich todt niederssel: hierauf sagte er zu seinem Bater: das Noß is viel zu schlecht, mich zu tragen, gebt mir ein bestres. Seine Mutter sagte: auf die Art mein Sohn, möchtest Dn wohl alle Pered zu todte schglagen, und keins kinnte Die gerecht son. Aber Heymon ließ ein gedher es und. Akteres vorfähren; dem that Reinold eben wie dem vorigen, man brachte ein noch höheres, da sprang er hinauf, daß er dem Pserde den Wackgrad serbrach, so daß es bald nachher stard. Water, sagte et bettabt, was soll ich macher, ivenn sich kind der vertende und den den ver eine den bei de kall ich macher, ivenn sich keind der bettabt, was soll ich macher, ivenn sich keind der

Pferbe fur mich fchicfen will! Benmon aber mar über Die ungemeine Starte feines Sohnes fehr erfreut, und fagte: mein Gobn, ich mußte mohl noch ein anberes Dferd fur Dich, wenn Du es nur gabmen fonnteft, es ift in einem feften Thurm vermahrt, mein Better Malcans bat es mir gefchenft, und beift Rof Bapart : ce ift fdmarg wie ein Dabe, und hat fein Baar und Dabue, und ift mohl ftarfer, als zwanzig anbre Pferbe. - Gebt mir bas Pferb, rief Reinold, und ich will es begahmen.

. Der Bater ricth ibm bicrauf einen Sarnifch angue legen, beffen Reinold fich erft fcamte, ba er es nur mit einem Pferte gu thun haben follte; wie er aber borte, bag Bapart Steine wie Ben gerbeifen fonne. pangerte er fich boch und ging bann mit einem tuchtie gen Drugel nach bem Thurme, in bem Bapart fand. Biele Ritter und Frauen folgten ibm, um ju feben, wie er mit bem Rog handthieren murbe.

2016 er in ben Thurm gefommen mar, ftellte er fich bin, um Bapart ju betrachten, wie er es mit ben übrigen Oferben gemacht hatte, aber Banart gab ibm einen folden Schlag, bag er ju Boben fiel. Die Mutter meinte und fcbrie: 26b, mein Gobn Reinold ift tobt , Banart bat ibn erfcblagen , nachbem er felbft brei andre Pferbe erfchlagen bat. - Senmon trat auf Reinold au, und fcuttelte ibn und fprach; Gei moble gemuth, mein Cohn, ich fchente Dir bas Rog, wenn Du es begmingft, benn ich gonne es feinem lieber, ate Dir. Dun, fagte Mya, wie foll er benn bas Dog beimingen , ba er tobt ift? - Edmeig, Frau, ant wortete hepmon, er ift mein Cobn, fo wird er gewiß mieter aufftehn. - Sintem ermunterte fich Meinold

wieder, und ging mit seinem Prügel auf Bapart loß, Bapart aber nahm ihn und warf ihn vor fich in die Krippe. Es entstand bierauf ein gewaltiger Rampf wischen bem jungen Nitter und dem Nosse; endlich packte Neinold Bapart deim Salse, und schwang sich auf ihn. Dann ließ er ihm die Sporen sühlen, so das Bapart mit gewaltigen Sprüngen gum Ihurn hinausarbeitete, und über das Reid hin und über breite Erden seite. Dann ritt Neinold mit dem Pserden seite. Dann ritt Neinold mit dem Pferde Grüben seite, und Bavart stand und zitterte vor dem Nitter; so hatte Neinold das Pferd Saywungen, und Nitter; so hatte Neinold das Pferd Saywungen, und et legte ihnzunn auch ein schones Gelig an, und pugte es so auf, wie man mit andern Pserden zu thun psiegt.

# Fünftes Bild.

Reinolbs Banbel am Bofe.

Seymon eitt nun mit seinen Sohnen und ben Begennbten nach Paris, und Konig Carl kam ihm entgegen, und freute sich ihn zu sehen, benn es war in zwanzig Jahren bas erstemal, daß er ihn unberwassen fahren bas erstemal, daß er ihn unberwassen fahren daß an hemmen ben und bein gange Geschieht. Nach einem freundlichen Empfange ritten alle nach Paris zurück. Die Nitterschaft und alle Damen kemunderten Neinolds Schönheit und Statte, worüber Catimann sehr ergeimmt ward, weil er sich sie bigden und tapfersten Nitter in Lande bielt. Er sing zu Neinold, und sagte zu ihm: Better, schonkter unter Psete, so wil ich Euch eine ander Gabe

bagegen verehren. Reinotd antwortete: Es thut mit leib, daß ich Ew. Majestat fat jest dies Sitte abs schlagen muß, denn ich sinde sonst ein ander Psterd, das für mich flart genug wäre. Carlmann ging gornig beiseit und sagte: Run wohl, soll er auch, wenn ich gekrönt bin, tein Lehn empfangen, so wie die übrigen. Da Reinold dies hotte, ging er wieder zu ihm und sagte: Ich danke Gott, daß mit mein Bater so viel gegeben hat, daß ich Eurer Lehne nicht bedarf.

216 bie Safel gehalten marb, befahl Carlmann, bag man ben Benmons Rinbern nichts zu effen geben follte. Alle Ritter und Eble festen fich, ba erfcholl Dufif, und einem jeben marb aufgetragen, fo viel nur fein Berg begehrte; nur Die Rinder Benmons erhielten nichte. und man that, ale maren fie gar nicht jugegen. 216 Reinold biefes inne murbe, ging er binaus, fließ mit einem Ruf bie Thur ber Ruche auf, und nahm von ben baftebenden Schuffeln fo viel als ihm beliebte. Der Roch wollte ihm bie Schuffeln nicht verabfolgen laffen, aber Reinold folug ibn fogleich, bag er jur Erben fiel. Dun hatte er mit feinen Brubern genug; und Ronig Carl, ber ben Borfall borte, fagte: er bat Recht gethan. Der Marichall naberte fich Reinold und fagte: Junger Berr, 3hr habt groß Unrecht gethan, ben Roch ju ericblagen, wenn ich einer feiner Bermanbten mare, fo murbe ich bas fchwer an Euch rachen. Dagu habt 3hr feinen Muth, fagte Reinold, und ber Marfchall marb uber biefe Untwort ergurnt, und fcblug nach Reinold; aber biefer fchlug ibn mit ber Fauft fogleich ju Boben, und fließ ben Leichnam mit bem Ruf, bag er weit in ben Saal bincinrollte. Ronig Carl gebot Rube, und bag bie Rurgweil und bie Dinfit

ungeftort fortmahren folle; worauf benn alle guter Dinge waren, und fo ber Lag ju Enbe ging.

Carimann gebot, baß man in der Nacht ben Seymons Kindern fein Bette anweisen sollte, so daß sie in Rube schlafen tonnten. 216 bies Reinot inne ward, machte er in der Nacht ein solches Gethse mit seinen Baffen, daß alles im Schlosse aus den Betten subr, und befummert war und durch einander lief. Mun legte sich Reinold mit feinen Briddern in die Betten, die ihnen am besten geklen, und biefnigen, die so vertrieben waren, brachten die Nacht unter Ragen und Murren hin.

Am folgenden Tage ward Carlmann in der Kirche feierlich jum Könige von Frankreich gefront. Ein schone Musik ward aufgeführt, und der eiterliche Bischof Turpin las die Meffic, und dem jungen Könige ward ein köldares Schwert umgeguttet, und eine überaus köftliche Krone auf das Haupt geseht.

Reinold war vom Konig Carl jum Speisemeister ernannt, Abelhart jum Mundschenken, und sie versahen fier Dienste soft war der Argel aum halfale jur ruckgesommen war; auch Ritfart und Britsfart warteten überaus geschieft bei der Lasel auf, fo, daß jeders mann die abeligen Sitten bewunderte. Nach der Rastigeit versammelte Konig Carlmann alle Solen im Garrten, und theilte die Leben aus, aber den hermond Kindern gab er nichts, worüber Hopmon ergrimmt ju König Carl lief, und ihm diesen Vorfall fund that. Carl schalt in Gedanken die Unart seines Sohnen, und gas allen drei Vordbern sehr anssphilige Grafschaften zur geben, worüber Carlmann, als er es ersühr, außerst erhößt ward. Er sagte: ich will jeht probiten an einem

Steinwurfe , ob bie Ebeln meines Landes auch ftart und gewaltig find; ich vermeffe mich, ber ftartfte im Werfen im gangen Ronigreich ju fein. - Mile Rit ter und Cole fcmiegen ftill, und Carlmann mieberholte Die folgen Borte noch einmal. Der alte Benmon tonnte biefe Bermeffenheit nicht anboren, und fagte: Em. Daicflat follten Gott im Stillen fur feine große Gnabe banten, wenn bem alfo ift, aber ich tenne einen jungen Beiben von zwanzig Jahren, ber biefen Stein wohl weiter merfen tonnte, menn er nur wollte, ale Stor es je im Stande feib. - Solt nur Guren Gobn Reis nold! rief Carlmann ergrimmt, bamit 3br felbft ges mabr werbet, wie 3hr mit Guren prablerifchen Reben 1'1 Schanden werben follt. Da ging Bermon abfeits feinen Cohn Reinold aufzusuchen, und weinte bitters lich, benn bie Rebe Carlmanne batte ibn gar ju febr innerlich verbroffen. Reinold fab feinen Bater auf fich ju fommen, und vermunderte fich uber bie Ebranen, die biefem von ben Bangen berunterliefen. Sepmon ersablte ibm ben Borfall, und bat feinen Gobn, ben Stein boch ja weiter ju merfen, weil er fonft ale ein Lugner befteben muffe, welches ibm in feinem gangen Leben noch nicht begegnet fei. Reinold manbte ein, baß Carlmann fein Ronig fci, und baß er ibn nicht ergurnen wolle ; worauf Depmon fagte : nun gut, mein Cobn, wenn Du Deinen alten Bater umfonft haft meinen laffen, fo muß ich fterben, benn ich fann als Phaner nicht meiter leben. Darauf rief Reinold aus: Dein, fterben follt 3br nicht, ich will ben Stein weiter werfen, und wenn gleich mein Gegner ber Teufel marc. So folgte er feinem Bater gur Gefellicaft.

Carlmann marf ben Stein weit meg, Die übrigen

Nitter marfen auch, aber feiner erreichte Carlmanns Biel. Neinold nahm ihn und warf ibn viel weiter, als ber Konig gethan batte. Darauft nahm Carlmann feine gange Gewalt gufammen, und warf ben Stein noch weiter als Neinold 3 Neinold aber ergriff ibn wiesber, und warf ihn mit großer Leichtigkeit fo weit über bas Biel hinaus, bag Carlmann ben Muth verlor.

Da ber junge Ronig febr erboft mar, fo verfuchte es ber falfche Ganelon, ihn ju troften. Er fcblug ihm vor, bem Abelhart auf ben Ropf jugufagen, bag er fic ermeffen babe , ibn im Schachfpiel gu überwinden, er follte alfo mit ihm fpielen und babei ausmachen, bag berjenige, ber funf Spiele binter einander gewonne, bem andern bas Saupt abichlagen burfe. Dem Ronige gefiel biefer falfche Rath, und er ließ Abelbart fommen; Diefer meigerte fich lange, um einen fo boben Preis gu fpielen, aber Carlmann gwang ibn bagu, und Ganes ton bezeugte, baf er fich vermeffen habe, ben Ronig im Edachfpiel gn befiegen. Carlmann gewann brei Spiele hintereinander, und Abelhart mar feines Lebens . wegen febr beforgt. Aber er nahm allen feinen Bere fand jufammen und gewann bas folgende Spiel und eben fo noch vier andre, womit er eigentlich bas Saupt bes jungen Ronigs gewonnen hatte. Er neigte fich gegen Carlmann, und fagte: 3ch begehre nicht ben Bertrag ju erfullen, aber bute fich Em. Dajeftat vor Deme jenigen, ber Guch' biefen Rath gegeben bat, benn er meint ce mabrlich nicht aut mit Guch. Carlmann aber ergriff bas filberne Spielbrett, und fchlug bamit Abelharf ine Angeficht, bag er blutete. Abelhart ging traurig fort in ben Stall, lebnte feinen Ropf an Bayart und weinte; bort traf ihn Reinold und fragte ibn, mas ihm

feste; er wollte es ansangs verschweigen, weil er ben Grimm seines Bruders fürchtete, da ihn aber Neinold seiber ju ermoden brobe, wenn er ihm bie Wahtpeit nicht gestünde, so erzählte er ihm aus Furcht ben ganzen Werlauf bei gesähltichen Spiels. Da ward Neinold sehr zornig, und sagte: Wie? darf man einem Bruder von mir so bezgegnen? Rann ich es leiben, daß ich so das brüderliche theure Biut ju Boden siese sehe? Du half sein Laupt gewonnen, und ich will es Dir brüngen.

Er ließ hierauf Bapart nebft ben anbern Pferben beimlich aus ber Stadt schaffen, bann ging er in Catte mann Zimmer, sei bem fich Carl und viele Bebe ber sanben; mit grimmigem Gesicht pacte er ben jungen Ronig bei ben haaren und schug ibm fein haupt mit bem Schwerte ab; worauf er es seinem Beuber Abelb hart gab und sagte: Dier haft Du Deinen Gewinnft!

Dann verliegen die Bruder mit ihrem Bater die Stadt Paris.

## Sechftes Bild.

Die Brüber in ber Berbannung.

Konig Carl war von Schmerz und Erflaunen gang bewußtes, er verfammelte schnell feine Nitter, und eitte bem Richtigen nach. Bor bem Phore begann ein biet siges Erfecht. Demmon bielt fich mit feinen Shnen fehr tapfer, bech wurden allen bie Pferbe unter bem Leibe umgebracht. Da sprangen bie beel Briber bin zer Reinold auf sein Pferb Bapart, bas sie alle viere so schnell bavon trug, bag teiner sie erellen sonnte.

Aber Deymon blieb jurnic, nind firfit noch lange gu gug, und gebrauchte fich ungemein tapfer. Aber endlich fonnte er ber Macht nicht langer widerfebn; und
gab fich ritterlich gefangen in die Sande des Bischofs Turpin, weil er bem Konige Carl nicht allerdings traute und eine schwere Rache von ihm bestorgte.

Als Carl baber ben Gefangenen wollte hangen laf, fen, wiberfeste fich Lurpin und bie übrige Altterschaft, fo baß hegmon nur schwidern mußte, feine Sohne in bie Gefangenschaft ju überliefern, so bald als es ihm möglich mare.

Reinold fam mit seinen Brubern auf seinem Schlosse an, fie nahmen gartlichen Wolfsied von ihrer Mutter, und beluden sich mit vielen Kostbarfeiten und so eint foben fie nach Spanien; ihr Bater war ein Freund bes Konigs, und hatte ihm lange gebent, fie hofften baber bort eine gute Aufnahme zu finden.

Der Konig sah fie in der Ferne fommen, und er fannte sie sogleich an ihrem Familienwappen; er wundert fich darüber, bag biere viere auf einem Perede titten, und beschloß, sie sogleich in seine Dienste ju nehmen, weil er fich erfunerte, wie treu und tapfer ihm ihr Bater Deymon ehemals gedient hatte. Er nahm sie baher sehr and ju ersprach ihnen Got und Unterhalt; sie freueten sich, und gaben ihm destatten, bet die der Graubt und geben ihm destatten.

So lange fie am hofe etwas Reues waten, wurden fie gut gehalten, aber bald wurde man ihrer und ihres treuen Dienfles überdruffig, dazu warf man ihnen and immer vor, daß fie ihren Better Carlmann erschlegen hatten, und deshalb Landes flüchtig wären.

Reinold war im Derzen ergrimmt, daß man ihrer mit jedem Lage weniger achtete; nach bei Jahren gab man ihnen gar feinen Sold, noch Rleiber, noch Unterhalt. Neinold schiedte einen Anappen Werdelin an ben Kdnig, und ließ sich wenigstens seinen Schah ausbitten, um weiter ziehen zu tonnen; aber der Kdnig ließ ben Aggesandten mit Schlägen zum Pallast hinauswersen, und Reinold bekam diese die Botschaft. Er ilig baher sein Roß Bapart satteln, und vor die Stadt schren, nahm seinen Bruder Abelhart mit sich, und ging so in ben Pallast der Kdnigs.

Der Ronla faß gerabe bei ber Safel, Reinold vers beugte fich bemuthig, und begehrte in boflichen Muss bruden feihen Schat, um fein Glad in einer anbern, Gegend verfuchen ju tonnen, aber ber Ronig fcmieg tudifchermeife ftill, und gab feine Untwort. Reinold mieberholte fein Gefuch in benfelben Musbruden, aber ber Ronig foling bie Mugen nieber, und that, als vers nahme er fein Bort. Sierauf jog Reinolb fein Schwert und fagte : 3ch febe mobt, bag bei Em. Dajeftat feine Bute bilft, ich muß baber mit Em. Dajeftat auf eine anbere Beife fprechen, ich will Gud: bas, Saupt abe fclagen, wie ich meinem Better Carlmann gethan habt, und foldes ale einen Schat mit mir nehmen. Da ber Ronig bas Schwert fab, fing er an um Gnabe gu bitten, aber es mar gu fpat, Reinold fchlug ihm bas Saupt ab, und gab es feinem Bruber Abelbart, es an ben Sattel an bangen, und es ale einen Schat mitzue nebmen:

Es entftand ein großer Aufruhr in ber Stadt und Reinold hatte genug ju thun, um fich und feine Bruber ju fchugen. Bon ihrem Roffe Bapart fchlugen fit manichen Mann ju tobt, und verwundeten manichen, aber fie alle wurden ebenfalls verwundet. Doch bietten fie fich so tapfer, daß fie endlich davon tamen, und num überlegten sie, was sie zu thun hatten. Der Entschuß fiel endlich dahin aus, daß sie nach Larragon zum Ronige Ivo gehen wollten; der ein abzesagter Beind bes Konigs in Spanien war; ihm wollten sieben wahrlicheinlich gutig und freundschaftlich ausnehe wen.

Da fie nun in Sicherheit, und schon auf feinem Gebiete waren, ba fliegen fie vom Pferbe, und verbanden einer bem andern bie Bunden. Dann legten fie fich nieder und ichisen, weil alle nach so hartem Drangsal der Rube fehr benothigt waren.

## Siebentes Bild.

#### Reinolb vermalt fich.

Als die Bruder ausgeschlafen hatten, gingen sie an ben Hof des Kdnigs Jvo, und Neinold trug auf feinem Sperer bas haupt des Kdnigs mit der Krone. Der Rdnig Ivo verwunderte sich über die Maagen, als er diese herren alle auf einem Pferde ansommensch, er rief seine Nathe an's kenster, und alle erstaunten gleich sehr der biesen Andlick.

Reinold und feine Bruber marfen fich bor bein Ronige nieber, und gaden fich gu erkennen, bann vereferten fie ihm bas Saupt feines Feinbes, wolches er mit, großer Freube annahm. Es wurde ihnen fein- töhliches' Mahl gubereitet, hernach gas man ihnen schane Reiber und wies ihnen thee Bohnungen an. Balb hernach fiel Ivo mit seinem heere in Spanien ein, und Rein not und feine Bruber begleiteten ihn auf biesem Inge. Das heer mar flegreich, besonders durch die Salfe ber hepmons Kinder, und sogen sie endlich wieder nach hause.

Ronig Carl batte in Erfahrung gebracht, baß fic Reinold mit feinen Brubern beim Ronige 300 aufbielte, er ichicte alfo beimlich eine Gefandtichaft babin, um Die Auslieferung biefer Mitter gu begehren. 300 mollte fich nicht gern gegen Ronig Carl auffebnen, weil er beffen Dacht furchtete, aber auch nicht gern fur uns bantbar angefeben merben, weil er burch bie Bulfe ber Benmons Rinder fo fiegreich gemefen mar; er berief bas ber feinen Rath gufammen, bamit biefer enticheiben follte, wie er fich in einer fo bebrangten Lage ju bes tragen babe. Die meiften ber Ratheberren maren ben Benmons Rindern ibres tapfern Betragens megen febr gewogen, nur einige maren ihnen entgegen, und ba einer von biefen porichlug, bag man fie ausliefern mochte, folug ihm ein anderer von ben Rathen au Bor ben, weil es ein unebler Antrag fei.

Reinold erschien nun selber in der Aahbeversamm, jung, er ließ sich vor dem Konige auf ein Anie nieder, umb begehrte von ihm die hohe einsame Steinstippe im Meere, um sich dort eine Wohnung zu dauen, und sicher zu seyn. Ronig Juo bebachte sich eine Weite, und sein Rath unterflügte Reinold's Golich, aber einer war bagegen, und bestand bareuf, daß man die Brüder zum Briten des Landes aussiefern solle, aber ein ander rer redlicher Rath schlig in ebenfalls zu Boben. Ronig. Ino Agte endlich: Lieben herren, lasse unter bag. In be hate bestallt zu best.

ich will bem tapfern Reinot bie Steinfippe-geben, wenn er mit verfpricht mein ehrlicher Bafall zu feln, und mich in Kriegen und lieberfallen zu besschiemen, dazu will ich ihm gleichfalls meine Sochter Clarissa zum ehrlichen Germal, geben, wenn er mir solches vere pricht. Neinotd versprach es, und die Hochzeit ward in Auszem auf das prächtiglie geseiert.

# Adtes Bilb.

Die fefte Steinflippe Montalban.

Bald nach ber Bochzeit versammelte Reinold eine Menge von Maurern und Bimmerleuten, und granbete fo eine Reffung, Die bald aufgebaut mar und Die er Montalban nannte. Ronig Svo fam und befab bie Seftung, er vermunderte fich uber ben Bau und über Die Unaberwindlichfeit ber Steinflippe, benn fie lag im Der, und ber fteile Rels mar fcmer gu erflettern. Da oben baufte nun Reinold mit feinem Gemal und feinen Brubern, und er batte viele Unterthanen und auch ein anschnliches Stud Land bom Ronige betommen. Ronia Carl wollte eine Reife nach St. Sago machen, ba fuhr er an biefer Rlippe vorüber, und vermunderte fich aber ihre Reftigfeit. Da 'er borte, bag bas Schlog Montalban beife und Reinold anger gebore, mard er ergrimmt, und fief ce burch Roland auffordern, und baß fich Reinold mit feinen Brubern auf Gnabe und Unanabe ergeben follte: Reinold aber verließ fich auf die Reftigfelt feines Coloffes, und ließ . gurucffagen, bağ er fich nichts um Ronig Carl funt mere, und bag er ibn belagern mochte, wenn er wollte.

Das verdroß Carin inniglich; er war bafter faum von feiner Ballfahrt zuruckgefommen, als er eine Menge Bolfs verfammette, und bamit Reinold in feinem Caftell belagerte; aber es mar zu fest, und er mußte und verrichteter Sache wieder abziehn.

#### Reuntes Bilb.

Reinolbs Bruber tommen in Gefangenichaft.

Alls eines Tages Reinold mit seinen Brübern ju Lisch eaß, ward er pthytich trantig und ließ ben Ropf finken, so daß sich alle über ibn wunderten. Weihart fragte ibn, was ihm febte, und Reinold autwortete: Lieben Brüber, ich mus mich gar sehr über Euch musterbent, daß einer von Euch an unfer vielgesches Mutter benkt. Ich habe sie nun in steben Jahren nicht ger sehn, und weiß nicht, wie es ihr geht, wie, se aussteht, od sie en Bent gewesen ist. Sie benkt vielleicht oft an uns, und ich muß Euch sagen, ich habe keine Rube, bis ich gen Ptrlapont gereiste bin, und sie wieder mit Augen gesehn habe.

Die Bruber erschrafen, und suchen ihm biefen Borfag ausgureben; weit eine folde Rese beiter und gefahrlich mare: benn Ang und Gepmon hatten schwiederen muffen, die Ander gestänglich ausgusiefern, wenn fie fie je in die hande betämen.

Was ift das Leben; rief Reinold; wenn wir unfre flebsten Budusche nicht erfällen follen? Und ich sage Luch daß ich doch stecke, wenn ich meine Menter nicht ju sehn bekomme, ich mag nun hinziehn, oder nicht. Da winden die Brüder trautig, well sie faben, daß er feinen Sinn fest darauf geset hatte, und daß ein Ausreden etwas fruchen würde. Sie glingen dacher fort, und im nachsten Walen würde. Sie dingen dacher fort, und im nachsten Wale begegneten ihnen vier Bligerimme, in der Pilgerkleidung und mit Palmyweigen in den Handen. Mit diesen verwechsetten die Kitter die Aleider und famen so an die Thore von Pirlapont. Aber die Thore waren verschlossen, und als sie behalb antsopfen, fragte der Thorhiter von den Binnen der Burg, wer da sei? Wir find vier Pille grimme, antwortete Reinold, wir sind viele merfvolzbige Städete durchwandert, und fommen nun hieber, und haben großen Hunger und Durst; bitten beshalb, der wollet uns einlassen.

hier ift viel Jammer im Saufe, antwortete ber Sorchiter, weil wir gesten bie Beitung befommen har ben, bag bie vier Sobne Sommon in gefänglicher haft von Ronig Cart gefommen find.

3ch bitte Euch um biefer vier herren willen, ante wortete Reinold, bag Ihr uns einlaffen wollet.

Der Thorhiter fprach: Wenn 3hr nicht einen so angen Bart erdget, modife ich Such fall seiber fab eben flotgen Seinabl anschin und somit flieg er hinum ter und offinete ihnen das Thor.

Sie gingen zu ihrer Mutter als Pilgrimme, und baten um eine Mablzeit, weil sie eine weite Rese gemacht hatten. Sie sofen num zu Tische, und Reinold betrachtete seine Mutter sohr genau, emdlich bat er sie, ihm auch einen Lunf Wein zu geben, weil er lange keinen guten Wein getrunfen habe. Die Mutter botte ihm felber eine Kanne mit Wein aus bem Reiter, und schenkte ihm eine. Neinolds Perz ward febhr ter, und schenkte ihm eine. Neinolds Perz ward febhr

lich, ba er feine Drutter felber ibm einfchenten fab. und trant uber bie Daagen, fo bag er orbentlichet meife betrunten marb. Er taumelte umber und begehrte einen Becher nach bem anbern, fo bag fich Frau Ina aber ben luftigen Pilgrim vermunbern mußte. lief fich immer noch mehr Bein einschenten, fo bag fich mobl ibrer vier bavon batten fatt trinfen mbaen. bann taumelte er umber, und fagte ju feiner Dutter: Mun gebt mir noch einen Becher und ich will meinem Better Carl nichts achten. Abelhart erfchrat, ale er Diefe Borte borte, er wollte feinen Bruder anftogen, um ibn gu marnen, aber Reinold, ber trunten mar, fiel gleich ber lange nach in ben Saal bin. Die Mutter marf fich auf ibn nieber, und umhalfete ibn, und wollte por Rreuben gar nicht wieber von ihm laffen, fo baf fie Abelhart endlich vom Boben aufheben mußte; bann umarmte fie auch bie übrigen Gobne.

Es war aber einer im: Saal jugegen, ber bem Migge Carl febr gunfig wat, er ging baber ju Frau Ipa unb fagte: Gebenfet Gures Giebe, und liefert nun Enre Kinder Eurem Bender aus, ber auf Euch erzeitimmt ist; wo es aber nicht geschiebet, will ich selbst nach Bofe reiten, und anzigen, das sie fich hier beinden. — Als Apa biefe Worte horte, fing sie ditterlich am zu weinen, umb klagte: O bu arger und gottlofer Berrather; haft Du so lange mein Brobt gegesten, und darfie num dergleichen Neden gegen mich schore, ber bei bern mein. Bruder auch nicht viell ergrimmter ware, so will ich ihm bennoch meine Kinder nicht aus fresen.

Der Berrather lief hierauf jum Grafen hemon, und gebrauchte gegen ibn biefelben Borte, aber Bere

men erwischte: von ungeficht einen tuchtigen Drügel, und ichtig damit ben Berrather ju Boben, und sagte: Mun barf ich boch versichert, fepn, bag Du es nieb bei hofe anzeigen wirft. Dann ging Graf hemmen gie feinen Seben und versammelte sie und viel Wolfs, bag sie ihm feine Kinder sollten fangen helfen, damit er sie feinem Eibe gemb ausliefern tonne.

Die Brüder sahen die Macht auf fich jufommen, und waren in großen Zengsten, sie wuften sich nicht ju rathen, aber endlich trugen sie den truntnen und schasenden Reinold in ein Gemach, wo sie ihn vere schlossen, dann nahmen sie ihre Wassen, das eindenn, und widerlegten sich dem Bolle des Grafen, das eindenng, um sie gefangen zu nehmen. Der Streit dauerte talanger als einen Tag, denn die Bridder gebrauchten sich sehre tapfer, und schlungen viel Bolts darnieder.

Reinold ermachte nun wieber und mar nuchtern. er fab die Bebranquiß feiner Bruber, und eilte fogleich bingu, um ihnen beiguftebn. Er fprang fogleich in bae Bolt binein, mo es am bidften fant, und por feinem guten Schwerte flurgte alles nieber und entflob; more auf heymon fagte: 3ch febe mobl, daß meine Rinber biesmal werben ungefangen bleiben, benn Reinold balt fich beffer, ale alle gufammen. Reinold fam in Wuth und brang auf feinen Bater ein, um ibn niebergubauen : als Abelhart bas gemahr marb, eilte er auf ihn ju und hielt ibn gurud. Lag mich nur, rief Reinold aus, ich will ibn lebren feine Rinder fangen. - Aber Abelbart fagte: Bebenfe, Bruder, daß man bann bie in die fpateften Beiten von une, ale von Bofewichtern fprechen wird. daß tein ebles Gemuth mit uns wird Gemeinfchaft pflegen wollen; nein, es ift fcanblich, lieber Brus

ber, und gegen bie Religion, warum millft Du ben Bater tobten? Es ift ja fonft noch Bolts genug ba, bas Du umbringen tannft.

i Reinold fab bie Worte seines Bruders ein, und ließ von seinem Borhaben ab, aber er wühfete besto dieger gegen bie Uebrigen, so baß alles umfam ober slobe, und sich ihm sein Bater gefangen geben mußte. Reinold nahm nummehr seinen Bater und band ihn rudtlings auf sein Pferd, dann gab er den Iggel einem Knaben in die Hand, der es so an den Hos des Sonigs Carl subren mußte. Der Thorputer am tonigs tichen Pallaste verwunderte sich sehr, als er den Ergen fo antommen sah; er fragte erstaunt: Wer ist so in Prasen fon in ben habe bei geftent an den Hos gu schieden? Ach, das die im Prasen anten ben hof zu schieden? Ach, das haben mit meine Kinder gethan, antwortete hepmon, darum, daß ich Re habe sangen wolsen.

Ronig Carl marb ungemein betrübt, ale er biefe Rachticht empfing, er brachte fchreft eine Macht gufammen, um die Bruber ju belagern und fie in feine Gewalt ju befommen.

Reinold fab, wie sich die Schaaren versammelten; und ward in seinem Gemulbe sehr betrübt. Er fland auf der Zinne ber Burg und sah wie das feindliche Deer seine Gezette aufsching, um ihn und seine Orfder zu belagern. Er ging zu seiner Mutter und kragte fle, ob fie keinen Rath wußte, denn nun ware an kein Entrinnen mehr zu benten, er mußte sich der Butter und kragte nicht gefangen geben. Frau Apa weinte, da sie ihren tapfern Sohn so reben fibrte, er war der jüngste und ihr er liebste, und sie gedachte, daß er noch am ersten seine Brüder erten tonne, wenn sie ihm zur Flucht

behilflich mare. Sie ließ ihn daher fein Pilgerfleth wieder anziehn, dann fchaffte fie ihn heimlich zu einer verborgenen Thur hinaus, und fo entfam Reinold.

den Die abrigen Brüder aber waren in der gehften Betridnis, denn sie surcheten fich sehr vor Ronig Carl, besonder da sie jest ihren Bruder Reinot nicht mehr bei sich hatten. Die Mutter schlag ihnen vor, bar, süsch und in wollenen hemden in das Lager des "Ro, tigs sur gehn, und fuffallig um Bergeibung zu bitten; sie solgen ihrem Bathe, und kollten sich vor dem Konig Carl, ihrenz Beide, and kollten sich vor dem Konig etch, moreter der Konig noch mehr aufgebracht wurde, und schwur, sie alle bangen zu lassen, wenn der Reinold eft zur Gestellschaft hinzugekommen ware.

Gut, fagte Reinold, so follft Du ein Abgefandter von mir an Konig Carl fein, boch sich Dich ja gut wor, baß Du Dir einen guten Bargen feben laffeft, benn Du follft ibm harte Worte überbeinigen. Sage

ihm von meinetwegen, daß ich es weiß, daß meine Bridber in seiner hat sind, aber er solle sich wohl vorchen, ihnen einiges Leid juguschgen. Wir find alle
erbdig Er. Majestalt treu und ehrlich zu dienen, auch
in wollenen hemden und barfüßig bemuthigt um Berr
zeihung zu bitten, aber er soll sie freiassen, und und
in sien Delnen enheme. Will er sie aber nicht tos und
ledig geben, so sag ihm nur, woll' ich meine ganze
Macht daran strecken, und nicht eher ruhen und rasten,
bis ich ihm so, wie dem Kduige Carlmann gethan
hatte.

Der Ingling wollte gehn, aber Reinold rief ihn gurchet. Dein, fagte er, Gott bewahre meinen Atm, ab ich Seine Majeficht, meinen Kohnig und Better umbringen follte; bas fei fern von mir, benn es ware ein graufames und unmenschiches Beginnen. Aber fage mir meine Botschaft gut und verftanbig, baf er meine Brüber foll freigeben und baß wir ihm treu bien nen wollen, aber er muß uns vergeben; will er aber meine Brüber bangen laffen, so will ich meine gange Macht bann nirmmer, mehr gut gebn.

Der Bote verfagte fich nun in die Stadt, und ging an oben Dof ju König Carl, wo er feinen Auftrag aus erichtete. Er ließ sich aber vorfere den König Carl seiber zum Burgen segen, daß er frei zuräcktonne, und es war gut, daß er es gethan hatte, benn König Carl wurde ungemein ergrimmt aber Veinold und seinen Abge anden, ob ag er ibn gewiß warde habe hangen lassen, weenn er ibm nicht so siedere Burgschaft zugesagt hatte.

Reinold wartete im Balbe auf feinen Boten, er war vom Pferbe gefliegen und ging unter ben Baus

men auf und ab, fein Dferd hatte er an einen Stamm: gebunden. Indem er fo martete und über bas Schicke fal feiner Bruber nachbachte, überfiel ibn eine Ochlafrige feit. Er legte fich nieber, und ebe er es noch bemertte, mar er unter bem Raufden ber alten Baume feft eine gefchlafen. Inbem befam Banart ein Gelufte nach bem frifchen Grafe, weil er bungrig mar, er fcuttelte fich alfo fo lange, bis er vom Baume los mar, bann ging er nach feiner Luft auf ber Beibe, weil er feinen Beren folafen fab. Dreißig Bauerfnechte maren von ohnges fahr im Balbe, mo fie Soly fallten, biefe murben bas Rof Banart gewahr und erfannten es fogleich, bag es Reinolds Dfert fei. Gie machten ben Dlan, bas Dos ju fangen, und umgaben es mit Baumen und 3meigen von allen Seiten, fo bag es nicht bavon fommen fonntes Dann banben fie es und führten es nach Paris. Carl war erfreut, bag er bas Rog erobert hatte, er fchenfte es fogleich bem Grafen Roland, ber fich im Bergen beimlich baruber betrubte, bag man es feinem Better Reinold entwendet batte.

Reinold erwachte und sah, baß fein treues Rof fort war, er suchte es lange im Walte und war iberaufs befimmert. Alls er es doer nicht wiederfand, waid fein Jammer groß, er zog ben harnisch aus und varel sin in's Eedbich, eben so fein Schwert und seinen Schitd. Bohl bin ich nun wie ein Shor bestraft, tief er aus, ich Ungläckfeitgerl ber ich bem Khnige Carl so große Worte sagen lasse, und nun nichts davon in's Werk nun fie zu befreien? Bapart ist mir gefohlen, und ich machteber im wilden Walte lieber zleich umbommen, benn

meine Bruber find verloren, und ich fann gar nichts thun um fie gu erretten.

Solche Rlagen trieb Reinold und marf fich bann auf ben Boben und machte bie munderlichen Geberden eines Menfchen, ber in Bergweiflung ift.

# Behntes Bild.

### Die Runft bes Dalegns.

Indem trat ein alter Pilgrimm aus dem Gebusche und ging auf Reinhold ju. Er hatte weiße haare und einen langen Bart, seine Augenbraumen hingen ihm uber das Gesicht, so daß er durch die haare sehen mußte, und man von ihm glauben konnte, daß er wohl an gwei hundert Jahr alt sei. Er ging an einem Pilgrimmsstade und hinkte langsam daran einher. Reinold vermunderte sich über die alte Gestat, die auf ihn gufam.

Der Allte sagte: ei, junger herr, wordber trauert Ihr benn se febr? Ich bin weit und breit die Ander burchjogen, aber nitzends, das mag ich sagen, habe ich eine Person angetroffen, die fo traurig gewesen wie godie the Berton angetroffen, die for traurig gewesen wie gebie tiesche ju sein scheint. — Ich babe auch die gebie tiesche ju Tenurigseit, antwortete Reinotd, benn meine Bridder int dereinen, und ich samn ihnen nunmesten auch nicht besten, weit man mir mein Ros Bapart gestohten hat. Ich hatte mir igroße Thaten vorgesest, und wollte sie befreien, aber Gott hat es anders gesent, barum will ich auch nicht langer widersstrechen, sondern mich sie kernen und mein ganges geben ausgesen, benn ich fühle eine geoße Lust in mir zu sterben. — Das muß nie sein, antwor

tete ber alte Pifgrimm, richtet Euch wieder auf, die Sulfe ift oft am nachften, wenn man fie am wenigsten vermuthet, und verehret mir ein Amofen, damit ich für Euch jund Gure Brüder beten könne.

Reinold bebachte sich, weil er tein Gelb bei sich bei sich bei fich beit, da sielen ihm seine godene Sporen ein, die ihm jetz gar nichts mehr niche seine sonnten, da er Sapart verloren hatte. Er band sie also losunnd gab sie dem Pilgtimm, der sie sogleich in einem Gack stedte. Wenn Ihr mir noch etwas zu geben habt, sagte der alte Pilgtimm, so gebt es mit, und ich will in meinem Gebete Eurer dassu gebenken. — Wenn ich nicht nicht siehen, fuhr Neinold auf, so wollte ich Dich das Bettlerhandwert sehren, das Du daran gedenken, solltesse, das Bettlerhandwert sehren, das Du daran gedenken, solltesse, wenn der Pilgtimm nicht zu alt und him fällig gewesen weren der Pilgtimm nicht zu alt und him fällig gewesen ware.

Warum werbet Ihr bofe? fuhr ber Alte fort, ber guten Gaben tann man niemalen ju viele fammeln, und im Alter fommen fie einem gut zu ftatten; barum, wenn Ihr noch etwas zu geben habt, so gonnt es mir lieber, als einem andern.

Reinold 30g hierauf fein fostbares Unterfeib aus, und sagte: siehe, ich gebe Dir das, davon magst Dur eine-lange Zeit teben. Der Pilgrimm nahm bas Reib und stette es in den Sack und sagte: 3ch danke Euch, herr Ritter, wenn Ihr noch etwas zu geben habt, so gebt es mir, ich will Eurer Brüder dafür in meinem Gebete gedenken. Da ward Reinold zornig, und 30g sein Schwert und hieb nach dem Pilgrimm; der aber sprang zurück und verwandelte sich in einen schonen Ingling von zwanzig Jahren, aber gleich darauf war 3 \*

er wieber ber Alle. Reinhold erstaunte, und holte noch einmal mit bem Schwerte aus, ber Pligeimm frang der wieder zurad und fand als ein schoner Jungling ba. Darauf wurde Beinold verwiert und sagte: Jest ift mein Unglud auf bas Schifte gestiegen, meine Brudder sind todt, dazu ist mein Rog Bayart gestohlen; mich selber wird man aufhängen, und ber Leufel tomm num gar noch und fangt an mich zu vertren: bas kann und foll nicht so sein! Er stürzte mit Buth auf den Jungling zu, um ihn niedrzuhauen, der aber sürchtete sich und rief: Seht Euch vor, was Ihr thut, denn ich bin Guer Better Malegyst

Kaum hatte Reinold biefe Worte vernommen, so fiet auf feine Kniee nieber und dat um Mergefing und Beifand. Malegod nahm ihn nun in die Arme, troffete ihn mit kraftigen Worten und versprach ihm, ihm sein Ros Bapart wieber zu verschaffen. Reinold wurde wieber froh und so machten fich beibe Nitter auf den Weg nach Paris.

Malegys verwandelte ben Reinold in einen gang, atten und schwachen Pilger, und so machte er fich auch selber wieder zu einem alten Mann. So kamen sie in die Stadt und sesten sich auf die große Brücke nieder, und die Archiele gegen ihnen Allmosen, denn sie fahen gar zu erdärmlich aus, besonders Neinold, den für einen Tobtkranken in einer Ecke der Brücke lag. Es war grade an demselben Lage, an welchem Noc land sein geschwertes Pfered prodicten wolke und es lief viel Bolks gusammen, und viele Nitter und Damen, um den Auspreil mit anzusehn. Neinold hatte sich seine Sporen wieder anlegen mussen, ohne daß man sie sehn konnte, um deste gerüftet zu sein.

Es fam nun Ronig Carl uber bie Brude mit bem Grafen Roland , und Bapart ward hintennach geführt. Der Ronig fab bie Pilgrimme , gab bem Malegne ein Mimofen und ließ fich mit ihm in eine Unterrebung . ein. Daleans ergablte viel von ben ganbern, burch bie er gereifet mar, eben fo' auch von ber feltfamen Rrants beit feines Gefährten; indem fo fam Banart naber, weil er feinen herrn mitterte, und fcnupperte ben Reinold freundlich an. Da Dalegne bas fab, fcblug er bas Rog mit feinem Stabe gurud, gleichfam als wenn fich fein Gefahrte bavor fürchtete. Darauf fagte er jum Ronige, bag ihm ein weifer Ginfiebler gefagt batte, fein Befelle murbe fogleich gefund merben, wenn er nur einmal fo gludlich fein tonnte, auf bem Roffe Banart ju reiten. Der Ronig antwortete: welch ein gludlicher Bufall, benn bas ift eben bas Rog Bayart, welches wir mit uns fubren, und feht, bas unverftan. Dige Thier fchnuppert immer nach Gurem Gefellen bin. bas muß furmahr ein munberbarer Dann fein.

Darauf befahl er, daß Graf Roland den tranten Bigimm nehmen und auf das Pferd fegen möchte; es geschäh, aber der Pilgrimm fiel sogleich wieder ab. Boland seize in zum zweitenmal hinauf, und der Pilgrimm fiel von der andern Seite wieder ab, endlich als Rinold jum drittenmale in den Sattel geset ward, dieb er aufrecht sigen und das Rof fipirte nun feinen herrn wieder und baumte sich, und wollte von dannen laufen. Da gab ihm Reinold noch die Sporen und ließ ihm den Jägel schießen, und das Rof sprang gar behende davon und kam den Rittern bald aus den Augen. Walegys erhob über seinen Gefährten ein gros sie Klagegeschrei, der gewiß den Hals brechen wurde,

und Turpin ber Bifchof, Roland, Olivier und Ogier ritten bem entflohenen Pferbe nach.

Im Walbe hielt Reinold fill, weil er biefe herren nachfemmen sab, und god fich ihren zu erkennen, bein er wußte, daß sie es alle gut mit ihm meinten. Sie versprachen ihm auch, bei bem Ronige fur seine Bruber zu bitten, und ritten so zur Stadt zurde. Jum Rönige sagten sie, sie hatten das Nob nicht ereiten tonnen, worüber Wasegops ein noch lauteres Klagsgeschrei erhob; ber Konig bedauerte ihn und gab ihm eine Werehrung. Dann entfente sich ber lissig Zauberer, als wenn er zum Besten seines verlornen Gestährten eine heilige Ballsahrt vornehmen wollte,

### Eilftes Bild.

Malegne errettet bie Bruber aus bem Gefangniffe.

Ronig Carl ließ nunmehr seinen Rath versammetn, um iber die bei gesangenen Orthere ein Itrheil ju fprechen. Er ließ sie in den Saal bringen und ihnen wie Missethaten die Jahrbe auf den Racken isinden. Darwider seite sich Sichof Turpin und behauptete, daß sich das nicht gezieme, weil diese Jerren von surst, daß er sie mollte seinen. Carl aber that einen Schwur, daß er sie mollte henten lassen, weil sie seinen Sohn Carimann umgebracht hatten. Turpin verseigte baggen, das er es nimmermehr zugeben wärte, und baß gewiß der größte Theil der Nitterschaft seiner Meinung ware, weil die meisten mit den Gesangenen verwandt waren. Darther wurde Konig Carl zornig und schligt nach Bis schoff Turpin, der Bischof aber ergisst Turpin, der Wisseln ach Bis

halfe und hatte ihn beinahe erwurgt, wenn nicht Roland und ander Einoffen hingusefprungen maren und die Einigfeit wieder hergestell hatten. Es wurde endtich beschlossen, daß die Gesangenen noch auf einige Zeit berwahrt gehalten werben sollten, worauf man fich benn nacher noch einmal bedenten wollte,

So entgingen die Bruber noch bem Sobe, benn biefer Lag mar fur fie ein gefährlicher Lag gewofen, und fie hatten ihr Leben icon fur verloren geachtet.

In der Nacht machte fic Malegys auf und ging nach bem Gefängniffe. Bor feiner Kunft fprangen for gleich alle Thirte nach, auch fielen den Gefangenen die Ketten von den Handen. Er gab sich ihnen zu erkennen und führte sie bis an die Bridde vor Paris, dann negte er: eich muß nun noch jum Kolig Carl gehn, benn ich habe vergessen ihn um Erlaubnis zu fragen. Ritfart antwortete: Ich, Better, diese Erlaubnis wird er Euch nimmermehr geben, denn er hat feine Freude daran, daß er uns will henken lassen.

Aber Malegns ging vor bas Bett bes Rolige Cat, ber noch im tiefften Schlafe lag, und fragte ihn, ob er ihm erlauben wolle die Briber aus bem Gefange niffe zu fuhren. Carl antwortete: Fahre sie, wohin Du Luft haft, benn mich fummert es nicht; es wuste namlich ber Ronig nicht, was er rebete ober sagte. Somit nahm Malegns zugleich auch bas Schwert und bie Krone Carls, so baß bieser es sah, dann verließ er ihn und eilte mit ben erretteten Budbern nach Montalban.

Ronig Carl mar febr ergrimmt, als er am Dorgen

feine Rrone, fein Schwert und feine Gefangenen vermifte.

# 3mblftes Bild.

### Gin Bettrennen mit Pferben.

Ronig Carl bekam Luft, das beste Pferd in seinem gangen Lande kennen zu ternen, um es sie Moland zin kausen, damit dieser fich dann besto guvertlässiger bem Neinold widersehen konn, denn durch Ros Bayart war Neinold reibet dem mächtigen Woland dbertegen. Der Ronig sehte also die neue Krone, die er sich hatte machen tassen, zum Preise aus, für benjenigen, der mit seinem Pserde zuerst das Ziel erreichen würde, er wollte demignigen Nitter dann die Krone für den vier kachen Preise absaufen, dazu auch das Ros; auf diesem Wege hosste er das beste Ros zu erhalten.

Malegys und Reinold horten von diesem Turnier, und sie machten sich alsbalt mit ben Briddern auf dem Beg nach Paris. Unterwegs aber verwandelte Maler gys den Reinold in einen Instign von vierzesn bis sunfzesn Jahren, so daß ihn Niemand erkennen mochte; eben so vertrieß er dem Rosse Bapart die schwarze Karbe und machte ihn zu einem großen und flarken Schmmel: über weiche Kunsssicht Reinolds Bridder schmmel: über weiche Kunsssicht Reinolds Bridder seinen großen und bas Ross Bapart nicht wieder. So zogen sie fort und famen in Paris an, die Bridder aber blieben außerhalb der Sadt.

Als fie in ber herberge abgestiegen waren, ging Das legys in ben Stall und band Bapart ben einen Schen-

id seft, so daß er nicht recht gehen konnte, dazu vermandelte er ihn auch so, des er ein gann durres imn mageres Anfehn hatte. Der Wirth war pochtich darcher verwundert, und sagte schmählend zu Malegys: O du bler Geselle, der du diese gute Ros also verdorfen hast, ganz gewiß bist du Malegys und dein Geselle dort der verbannte Reinold, ich will gleich zum Kdnige gehn und es anzeigen. Als Reinold diese Worte hörte, zog er sogleich sein Schwert und bied dem verrätherischen Wirthe das Haupt ab.

Es war nun ber Tag, an bem das Turnier gehalten werben sollte. Malegys eitt auf ber andern Seite gur Stadt hinaus, und Reinold fam mit seinem durren und hinsenden Klesper auf den Turnierplan. Alle Ritter spotteten des Junglings und seines Pserbes, nur ein schanders den Neinold je gesehen habe, so ift es dieser Ind, und diese sein Nog Mayart, der dies Worten aus für Anders der Kleich gesehen habe, so ift es dieser Indian, und diese sein Nog muß Ros Bapart sein. Bayart, der dies Worte verstand und für seinen herrn besorgt war, schilg von hinten aus, so daß der Anecht todt niedersiel. Die Ritter sagten: das Ros hat Recht gethan, warum hat er es also besogen?

Der Bettlauf nahm nun seinen Anfang, und bie Abrigen Nitter waren mit ihren Pferben ichor meit vor aus; ba ibfe Reinold bem Bapart heimlich ben gebundenen Schentel, und von Stund an befam das Pferb sein frijches und gelundes Ausseln wieder, und ber Rolig und sein ganges Gestige verreunderten fich über bie Maaken. Das Noß trieb nun ein Springens und Laufens, wie es fast noch nie gethan hatte, so das es dalb allen abrigen Pferben zuvorkam, wordber fich Reinold unger mein erfreute, benn er hatte eine große Begierbe zu der

Krone. Als er endlich an bas Ziel gesommen war, nahm er die Krone von dem Orte weg, wo sie aufgestellt war, fprang mit dem Nosse in die Seine und schwamm behande an das jenseitige User. Konig Carl war erstaunt und erzischrocken, er rief dem Ritter nach, aber Neinold hatte brüden schon seinen Better Malegys gesunden und rief jurudt: sebt, ich din Neinold, und dieses hier ist mein Nos Bayart, sein besters giede's in der gangen Welt mit Lausen und Springen, es ist daher nur vergedene Mahe von En. Malgistat, ein besseres gieder zu wollen.

Ronig Carl erschaf hestig und bat ihn guruckgutommen, er wolle ihm und feinen Brübern vergeben und ihnen Kemter ershelten, darneben ihm die Krone für ben vierfachen Werth mit Gold abfausen. Aber Neinold sagte: Ich traue Eure Majestät nicht so viel, überdies, was wollt Ich mit einer Krone? Ihr siel in Nogläuscher geworden und durft also feine Krone tragen. Mit diesen Worten ritt er mit der Krone fort, und keiner wagte es, in die Seine zu springen, weil sie de Runst bes Zauberers Malegys fürchteten.

Die Brüder waren sehr erfreut, als fie ben Reinold mit ber koftbaren Krone ankommen sahn; aber Ronig Carl war sehr betrücht, daß er nun auch seine zweite Krone versoren hatte, die er sich erst neu hatte machen lassen.

## Dreigehntes Bild.

Ronig Ivo ein Berrather.

Es nahte fich jest bas Pfinglifeft, an bem Ronig Carl immer feine Eble und Furften ju verfammeln

pflegte; er mußte sich baher zu bieser Feierlichkeit eine neue Krone verfertigen lassen, bamit er in seinem Schmucke und bem schiftlichen Glanze erscheinen könne. Dann lud er alle zum Feste ein, vorziglich aber ben Konig Ivo von Larragon. Alle sie erscheinen waren, wurde jeglichem sein Sig angewiesen, und eine übers aus schine Wusst ertsang; Konig Ivo aber af mit Konig Carl an einem besondern Lische, so baß ihm also badurch eine arose Ebre widerinbt.

Rachbem man die Safel aufgehoben hatte, nahm Carl ben Ronig Ivo bei der Sant, ind beibe gingen im Garten spazieren. Carl sagte: Mein Konig, ce wird Euch bewußt fein, wie Eucr Eidam meinen Soon Carlmann erschlagen hat, es ift mir unmöglich, den Motber in meine Gewalt zu befommen; so Ihr ihn mir aber ausliesern wollt mit seinen Brüdern, will ich Euch eine große Summe Golbes bafür verehren.

Konig Ivo freute sich, als er biefen Borichlag fibrte, benn er liebte bas Gold über bie Maagen, bagu sichmeichelte ism bas Bertrauen und die Freundschaft König Carls, auch hatte er nun ichon bie treuen und redlichen Dienste ber hemmons Kinder vergessen, so dag er bieserwegen ben handel einging, und die vier Bridder ohen Wehr und Bassen nach Faltalon zu lieserwegen den und Bassen nach Faltalon zu lieserwegen den und marten sich beide Könige von herzen, und Ivo zog sog sogleich nach Montalban, Carl aber schiedte viel Bolts nach Faltalon, um die Brüder gesangen zu nehmen, und fie sich todt oder lebendig überliesern zu lassen, damit die verdrüßlichen handel ein Ende gewinnen möchten.

Reinold war mit feinen Brubern auf die Jagb gegogen, und er ritt nun mit ihnen nach feinem Schloffe Montalsan gurdet. Aber pldstich aberfiel ifn eine große Traurigfeit, so daß et den Korfinken ließ, und gedbætt und befammert auf seinem Pferde so. Die Brüden wurden besonden verliere. Neinold antwortette: ach, meine lieben Brüder, ich tann es Tuch nicht sagen, wie es geschieht, daß ich allen meinen Muth so pldstich verliere, so das met geschieht, daß ich allen meinen Muth so pldstich verliere, so daß ich sagen möchte, mir ist wie einem schwach den Greisen zu Einne, der das Enne seines Lechns wunsich. Der Wald hier, in dem ich so oft gejagt habe, fommt mir so sinste und traurig vor, ich freue mich auf nichts und fürche innerlich ein llebel, das uns bevorz sieht. Die Brüder sagten: Du bist mide, Reinold, denn wir haben den gangen Tag gesagt.

Indem famen fie aus dem Balbe und Reinold ger mahrte viel Bolts auf ben Jinnen feiner Burg. Geifiger Gott! rief er aus, wie viel Bolts feb ich da oben? Bas mögen fie wollen, und wo mag mein Gemal und mein Better Malegys fein? Ein Bote tam ihnen entgegen und fagte ihnen, baß Konig Ivo auf bem Schloffe ware, woruber sich Reiniold fehr erfreute, benn er gesachte nicht, baß ihm sein Schwiegervater einen solchen Bolfen spielen tönne.

Reinold wollte ben Ronig Ivo fuffen, aber biefer sagte: Laß bas, mein Sohn, ich kann bas Kuffen jest nicht vertragen, benn ich habe einen Fluß am Haupte. Reinold ertundigte fich nun nach ber Urfach seines Besuche, und Ivo sagte ihm, baß er bei Konig Carl gewesen water, und zwischen ihm und ben vier Brübern einen Frieden geschloffen hatte. Bienold freute fich sehr, als er dies Reuigkeit erfuhr, benn er wunschjet num endlich in

Sicherheit leben ju tonnen; die andern Brüber aber feten ein Mistrauen in die Nebe des Konigs. Deie noib wolfte mit taufend Mann aufbrechen, um boch einigen Schut ju haben, wenn Carl gegen fein Wort handen sollte Bande in Bart ju haben, wenn Carl gegen fein Wort handen, dem de Maffen und baarfußig nach Falfalon auf Effen reiten sollten, dann sollten fie vor Kinig Carl auf die Knief fallen und so währde rijnen dann vergeben. Darüber wurde Reinold auch nachbentka ich und er antwortete; daß er barüber erf mit feiner hauffenauen Clarifie und mit seinen Brüdern rathschlagen wolle; worüber Jvo erschval, denn er fürchtete, daß ihm feine Lift nicht gelingen werbe.

Clariffe fiel ihrem Gemal Reinold um ben Sals und meinte und befchmur ibn , baß er nicht megreifen mochte, weil ihr ihr Berg irgent ein Unglad weiffage. Reinolb fragte: Bas follte mir begegnen ? Guer Bater bat einen guten Frieden gefchloffen, und mir merben binfubro in aller Sicherheit leben tonnen. 26 antwortete Clariffe. ich febe mobl , 3hr fennt meinen herrn Bater noch nicht; benn ich muß Euch fagen, er ift febr gelbgeigig und bat Euch gang gewiß an ben Ronig Carl verrathen. Sierauf murbe Reinold gornig und fagte: 3hr feib eine febr folechte Tochter, bag 3hr alfo von Gurem leiblichen Bater reben burft , nein , nun will ich ihm um fo mebe vertrauen und fubnlich nach Ralfalon ju Ronig Carl giebn : benn warum foll mich 300, mein gweiter Bater, bers rathen? Sab' ich ihn boch von jeber nichts ale lauter Gutes ermiefen und treue und redliche Dienfte geleiftet, bas wird er nicht alfo gefchwinde vergeffen tonnen, baß er mich verrathen follte, will mich alfo ftrace auf ben Beg machen.

Clariffe murbe fehr betrabt, ba fie ihren herrn so entischoffen sab; fie rief heimlich Nitsart zu sich und fagte: Nitsart, ich halte bafur, baß Cuch allen Wieren großes Unglad begegnen wird, nimm beshalb biese wie Schwerter, aber laß meinen herrn Neinold nichts bar von merten, darunter ift eins, Florenberg, bas an Worterflidbeit feines. Gledcon such.

Ritfart nahm bie Schwerter und verbarg fie unter feiner Aleibung, und nun jogen bie Briber aus auf vier Sefein und barfuß und in wollenen Sembon. Es war am fruhen Morgen, und Neinold fing an mit lauter Stimme ein Lieb zu fingen, um fein trauriges Berg etwas zu erheitern, welches ihm aber fein Bruber, ber betrübte Abelhart, beftig verwieß.

. Go gogen fie fort und famen gen Ralfalon. Schon in ber Rerne faben fie viel Boles fteben, bas bemaffe net mar und auf fie martete. Da murbe Reinold bee trabt und fagte: 26, meine Bruber, ich febe nun wohl ein , daß une mein Odmiegervater 3vo verrathen bat, benn bort find viele gewaffnete Leute, bie auf uns warten, baju baben wir feine Ruftung und BBaffen, auch fein Dferb ale unfre Efel. Inbem tamen bie Reinde naber, und ber Unfuhrer ber Schaar rennte mit feinem Speere voraus, um Reinold nieder ju ftechen, indem er rief: Ergieb Dich nun, folger Reinold, benn Dein Schwiegervater bat Dich um eine große Summe Golbes bem Ronige verfauft. Reinold ließ fich fcnell bon feinem Efel gur Geiten ab. aber ber Gpeer traf ihn boch, fo bag er fur tobt auf ber Erben lag. Dars aber murben die Bruder fehr befummert, aber Reinold richtete fich balb wieber auf; ba ging Ritfart gu ibm und gab ihm bas Schwert Florenberg in Die Sand und fagte: fieh, mein Benber, bas hat mir Deine hans, frau Clariffe gu unferm Schule gegeben; gad auch ben anbern Brubern sebner ein Schwert und behieft auch für sich eins. Als Reinolb bas Schwert sabe fagte er: O Bruber, nun ich meinen Florenberg in ber Sant habe, bin ich voll guten Muthe, und ich wist nicht mich Weinbe Reinolb heißen, went ich alle biefe färcher.

Das Bolf war inbessen mit seinen Ansührern angerucht, und es entstand ein Glutiges Tressen; alle vier Bridder gebrauchten sich so tapfer, wie es nur je die größten helben haben thun tonnen, vorzäglich aber Reinold, der mehr Thaten that, als sonst ein. Mensch zu thun im Stande ist. So dauerte das Gemegel bis in die Nacht; da zogen die Bridder die hantische erreftslagenen an und stiegen auf die Pfetde.

2m Morgen erneuerte fich ber Rampf, und Brite fart murbe im Gebrange gefangen genommen, benn bas Pferd mar ihm unter bem Leibe ju Tobe gefommen. Eine Schaar führte ben Gefangenen meg um ibn Ros nig Carin gu überliefern ; Mbelhart murbe es guerft inne, bag ein Bruder fehle und fagte es bem Reinold; biefer murbe muthend und brang barauf, bag man Britfart wieder frei machen muffe; aber Abelhart fagte: Lieber Bruber, es ift uns fur biefes mal unmoglich, wenn wir ihnen nachfegen, wird uns die Menge umgingeln und übermaltigen; immer noch beffer, bag ber eine verloren geht, als mir alle. Aber Reinold murbe gornig und fagte: Gollen wir es bulben, bag ein Bruber von uns gebenft merbe? bag man nachber fage: febet, bas find bie Bruber, bie fo lange gegen Ronig Carl ger fritten haben, und es boch am Ende haben feiben muffen , bag man einen von ihnen gebentt bat? Dein,

lieber will ich mein Leben baran fegen, benn furmabr,

Er ritt also burch bas Gebrange und traf auf ble Schaar, bie seinen Bruber Weitstart wegschiert; ber eine von ihnen sah sich um und sagte: sebt, da tommt Reinold und geberbet sich nicht wie ein Mensch, sonbern wie ein wahrer Teusel, lasset und alle davon flieben! Reinold fam herangesprengt und hied bie erften nieber, bie übeigen soben, und bie die erften nieber, worauf Reinold sagte: Bruber, ich habe Euch diesmal wieber frei gemacht, aber ich sage es Euch, es geschieße nicht wieber; warum lasset Ihr Bruch so gar leichtlich sangen? Weistraf sagte: Bruber Reinold, es war nicht meine Schuld, mein Pferd war tobt, dazu so hatten sie mir im Sandyemenge mein Schwert zerschlagen. Run, es soll Euch für diesmal vergeben sein, sagte Reinold; und so fritten sie wieber in ben Kampf binein.

Die Schlacht bauerte fort, aber es fam ju ben gelmben eine Berfaftung. Ritfatt mar ichmer vermundet, und so mußte endlich Reinold mit feinen Brubern die Klucht ergreifen.

# Biergebntes Bild.

### Die Belagerung auf bem Berge.

Reinold nahm ben verwundeten Ritfart hinter fich aufs Pfero und er und bie andern Berdber flohen auf einen nah gelegenen Berg. Derfelbe Berg war fehr hoch und fteil und ganz aus Marmorflein, and fo beschaffen, daß nur iffiner ein Mann heraufgehn fonnte. Bon oben warf Reinold nun mit gewaltigen Steinen herunter, fo daß

Nog und Mann flarb und Niemand fich bem Berge ju nahern getraute. Graf Cason, der das Herr auf mit Ogier, der gerne seinen bedrängten Betwandten beigesanden hatte, wenn ers gewagt hatte, ohne für einen Bereicher auntit Neinold Unterhandtinn ein au pflegen und ihn zu fragen, ob er sich erzesen den gen zu pflegen und ihn zu fragen, ob er sich erzesen wolle, oder noch länger zu sechten gedächte; et rief das her sinauf, daß Reinold mit Seteinwärfen inne halten solle, er habe etwas mit ihm zu reden. Als er oben kam, sah er, daß den anbern der Inder auf ihren Knieen lagen, und Gott um Halfe anssehen, und daß Beinold nur noch allein wacker sei. Er rieft sinen hierauf, den Berg nicht zu verlassen und zin wieder soch, indem er se in den Schuß Gottes besahl.

Reinold batte auf Montalban einen Jungling gus rudaelaffen, ber bie Biffenfchaft verftand, in ben Stere nen des Firmaments bei ber Dacht gu lefen ; Diefer fand oben auf ber Burg und fah aus bem laufe ber Geffirne, bag Reinold fich mit feinen Brubern in ber größten Gefahr befinde, und baß er auf einem Berge bes lagert fei, imgleichen, baf Ronig 3vo ibn um eine grofe Summe Golbes an Carl verrathen habe. Er lief for aleich zu Dalegne, um ce ibm angufagen; biefer fand luftig in ber Ruchen und ordnete ein Abendeffen an, weil er glaubte, bag bie Bruber noch in biefer Racht wieberfehren murben. Da Dalegne bas Unglud borte, wollte er fich felber erftechen, fo fehr mar er in Bergweiflung; aber ber Jungling fagte: Dalegne, mas follte Euch das helfen, wenn 3hr Guch umbrachtet? Suchet lieber Gure Bettern ju erretten, und nehmt berobalben Rriegestnechte mit Euch und fest Euch auch auf XIII. Banb.

bas gewaltige Noß Bapurt. Malegys fand ben Rath gut, er foderte die Knechte auf und ging in den Stall, um auf Bapart ju fleigen. Aber Bapart folig und big auf ben Stall, um auf Bapart ju fleigen. Aber Bapart folig und big um fich, wollte Niemand auffleigen lassen, dem Alegys aber erwischte einen Prüget, in der Meinung, das Noß mit Gewalt zu bezwingen, aber Bapart seite sich auf die Hinterbeine und hätte den Malegys fast zerrissen, wenn er nicht schnell zurück gesprungen ware. Da wurde Malegys beträbt und sagter D du schanbliges Woss will du num in der Noth deinen Herrn Reinotd verlassen, der sich in Les benegefahr besinder! Kaum hörte Bapart diese Worte, so ließ er sich demutytig auf seine Knice nieder, so stieg Malegys auf und der Sug solgte ihm.

Oben auf bem Berge lagen nun bie vier Semmones finder und waren von einer großen Dacht belagert, Ritfart lag fcmer vermundet und fonnte fich nicht aufrichten. Abelbart und Britfart maren auf ihren Rnieen und flebten jum barmbergigen Gott um Rettung und Sulfe, nur ber ftarte Reinold mar noch macfer und munter und bielt ben Reind von bem fteilen Berge juruct, indem er beftandig große Relfenfteine hinunters marf. Go verging ein Sag und eine lange Dacht und feine Bulfe mar fichtbar. Much ber machtige Reinold murbe icon ermubet und alle Bruber maren in ihren Bergen tief betrubt, fo bag fie endlich befchloffen, fich ju ergeben und ju fterben. Inbem gewahrt Reinold in ber fernen Morgenfonne einen Reiter und verfuns bigte feinen Brubern: ach, theure Bruber, rief er aus, ich ertenne mein Rog Bayart und meinen Better Males and. - Da erhoben fich Britfart und Melbart pon

ben Rnicen und faben bin und erfannten chenfalls bas Rof und feinen Reiter. Da murben fie voll Duthe. und fauchten und banften Gott bem Beren. ber alles gebort batte , fagte: meine lieben Briber, ich . bin febr fcmer verwundet, baf ich mich nicht burch eigene Rraft auf meine Beine ftellen fann, ich bitte Euch, 3hr wollet mir aufhetfen, bamit ich boch auch ju meinem Erofte bas Dog Bapart gemahr merbe. Da hoben fie ibn auf und hielten ibn bruberlich in ihren Armen, und er fab ebenfalls bas Dof. Bapart, worauf er fagte: 26! mich buntt, ich bin nun fcon gang gefund und von allen meinen Bunden genefen, feitbem ich diefes' qute Rog gefebn. - Bapart aber machte febr große Sprunge, um ju feinem herrn ju tommen, es marf mit einem gewaltigen Stoß ben Daleans ab. fentte bann vor Reinold feine Rnice und ließ ihn aufe Reigen.

Es entfland ein neues blutiges Gefecht, Reinold brachte ben Grafen Calon um, und bie Rriegsfrechte, bie Malegys gebracht batten, feiten fich fehr tapfer, fo daß ber Feind endlich die Flucht ergreifen mußte. Die Bruder waren ungemein erfreut und bankten Gott anst tiefem Bergen; aber Reinold schwur: ben veratheerischen Konig Ivo mit bem Schwerte hingurichten. Diefer aber hatte schon Rachticht erhalten, und war nein Roster gestohen, bort war er ein Monch geworden, um seine Sanden abgubbigen.

Als Reinold gurudfam auf Montalban, wollte er erft feine hausfrau Clariffa nicht ansehn, weil ihr Bas ter ihn ohne Urfach verrathen habe. Aber fie versihns ten fich balb und agen und tranfen, und Reinold gebachte ber verlaufnen Thaten nicht mehr.

# Funfzehntes Bild.

Reinolds Rampf mit Roland.

Roland murbe febr jornig auf Ronig 3vo, bag er nun fein Bort boch nicht gehalten habe, bie Brus ber auszuliefern; es mar ibm lieb, baß fie auf bie Art errettet maren, aber er wollte burthaus eine Rache an Svo nehmen. Er jog baber mit ben Genoffen vor bas Rlofter, in welches 3vo gefloben mar und bielt es belagert, in ber Deinung, 3vo aufzuhangen, fobalb er ibn in feiner Gemalt haben murbe. Goo pernabm bie traurige Botichaft und ichrieb einen überaus flaglichen Brief an Reinold, feinen Schwiegerfohn, baft er ibm belfen mochte, weil er fonft eines ichmablichen Sobes fferben muffe. Reinold wollte fich nichte um ben Bers Clariffe, feine Sausfrau, faß mit rather fummern. ibrem jungften Gobnlein, bas fie Moelhart genennt batte, grabe neben ibm, ale biefer flagliche Brief ans fam . und fie meinte uber bas Unglud ihres Baters fo beftig und fo von Bergen, bag Reinold baburch uber Die Magfen gerührt murbe und fogleich feinen Sarnifch angog, und auf Bapart flieg, um ben Berrather gu retten.

Alls er vor bas Aloster kan, war es schon erobert, und Roland machte eben Auftalt, ben Rolig Dwo auf, unbagen. Reinolb titt schnell bingu, nahm im gornigen Muthe seinen Schwiegervater hinter fich auf's Pferd

und floh mit ihm davon. Roland verfolgte ihn, nett er feinen Raub nicht fahren allen wollte, hatte aber fein fo gutes Pferd alse Lapart war, beshalb entfam ihm Neinold. Dariber wurde er sehr ergrimmt und schalt Neinold einen Bereither, und bie beiben Nitter seiten fich einen Lag fest, um ihre Sache ausgufampfen.

Reinold beachte baber feinen Schwiegervater nach Montalban, und wollte bann balb wieder gurcht, weil er mit Roland einen Streit halten muffe. Clariffe weinte sein, als fle diese Machricht horte, benn Roland war ein Mann, ber, wenn er gepangert war, weber von Schwert und Spieß verwundet werben mochte. Aber Reinold ließ fich nicht iere machen und reise ab.

Er bezengle fich erft bemuthig gegen Roland, weil er ein Better war, ba aber Roland troßig war, sagte er: Dhr migt nicht etwa glauben, baß ich mich vor Euch furchte, nein wahrlich nicht, und wenn gleich Euter fanfe waren, und sog gleich seinen Sarnisch an und flieg auf Tayaert. Die fließen heftig auf einander und mit folicher Gewalt, baß Roland sammt seinem Pferbe zu Boben sturze, welches ibm sonft noch in teinem Ram, pfe mit teinem Mitter begegnet war. Er erstaunte selber barüber, und raffte sich wieder auf, aber die übrigen Genossen ist eine fich ber barüber, und raffte fich wieder auf, aber die übrigen Genossen litten es nicht, baß ber Rampf fortgeset wurde.

Go ritt Reinold mit frohem Bergen nach Montals ban guruck, und Roland that eine Ballfarth gum heiliaen Jacob von Compostella.

### Cedjebntes Bilb.

. Reinolb errettet feinen Bruber Ritfart.

Als Roland von seiner Wallsahrt gurückem, traf er in einem Waled ben Ritsart, der der jagte. No and ritt auf ihn zu und sagte, daß er sich gesangen geben musse. Ritsart wollte sich ihm ansangs widere seinen, aber da ihm Roland versprach, ihn gegen König Carl zu schügen, so ergad er sich in sein Geleit und zog mit ihm nach Paris.

Malegys, ber im Balbe verborgen war, brachte biefe Kundichaft sogleich ben Brübern auf Montalban, fie machten fich bereit, Ritsart zu ertofen; Malegys aber ging nach Paris, um zu seben, wie es mit Ritsart werben wurde.

Dalcans fam ale ein franter Dilgrimm mit ges fcmollenem Bein und einem biden Bauche, bagu in einen rauben Mantel gebullt, gang alt und unanfebne lich ju Ronig Carl und begehrte um Gotttes Barms bergigfeit willen eine Dablgeit von ibm. Garl aber fcblug ibn berbe mit einem Steden und fagte: ich traue feinem Dilgrimm. mehr, feit mich Dalegns bes trogen bat. Da geberbete fich Dalegne gar flaglich und fing als ein franter Dann an ju weinen und ju fchluchzen, fo bag es Ronig Carl wieder ges reute, baß er einen heiligen Pilgrimm gefchlagen batte, ber noch überbies frant mar. Er ließ ibn alfo an einen Sifch nieberfeten und Speife und Erant reis chen, bagu bebiente er ibn felbft, aus bemuthiger Reue. Malegys bachte in feinem fchalthaften Ginne: ich follte bir mobl gerne beinen Schlag wieber vergelten; als ibni

daher der Konig einen so schmackhaften Bissen in den Mund ftecken wolkte, 'ergriff er gar besende mit den Adhenen bessen Bigner und bis ihn thatig. Der Adnig state fich vor Schmerzen abseits und sagte: Du schemischer Pilgrimm, warum thust du mit also? Du hate test mir beinahe den Daumen abgebissen, wenn ich dich datte gewähren lassen. Malegyd sagte: Bergeichen mir Ew. Majestat, ich war so gar sehr hungrig, daß ich nicht recht Acht darauf gab, od es die Speise oder Euer Daumen war, daher geschaft es ohne meinen Worfas.

Inbem fam Roland mit bem gefangenen Ritfart in ben Gaal: Ronia Carl mar febr crarimmt, als er ibn fab, und fcmur, ibn fogleich aufbangen ju laffen. Roland aber wollte es nicht quaeben, weil er ihm fiches res Geleit augefagt batte; eben fo maren auch bie abrigen Genoffen bagegen. Der Ronig fragte alle nach ber Reihe berum, ob feiner es über fich nehmen wolle, ben Ritfart aufjubangen, aber alle fchlugen es ab. Da that fich einer ber, genannt Dope von Ripe pemont, ber fagte, bag er es fich unterfteben wolle, menn bie Genoffen ibm alle angeloben wollten , beshalb feine Rache an ibm gu nehmen. Alle fagten es ibm gu, außer Dgier, ber unwillig im Gaale auf und abging. Der Ronia murbe ergrimmt, bag biefer es nicht auch verfprechen wollte, gleich ben andern ; Ritfart fah indeß ben Maleans in einer Ede figen, er naberte fich bem Daier und fagte: Dgier, gebt nur Guer Bort, benn ich febe bort Dalegne figen, und fo fomme ich gewiß nicht an ben Balgen. Ogier gab alfo auch fein Bere fprechen, und Carl feste nun ben Sag feft, an welchem Ritfart gu Ralfalon follte aufgehangt werben.

Nitfart war so froh und guten Muthe, daß er sich noch die Rustung des Rippe anzog und auf sein Oferd stieg, um sich vom Konig Carl den versprochenen Lohn auszallen zu lassen. Keinold mußte lachen, da er sein nen Bruder noch so gutes Muthes sah, er solgte ihm von serne mit Malegne und den übrigen Brüdern.

Carl fab mit Dgier grabe aus bem Renfter, als fie in ber Werne einen Ritter über ben Plan reiten faben, ben fie fur Rope bielten. Carl mar febr erfreut, weil er glaubte, Ritfart fei nun gewiß und mahrhaftig gebangen, aber Ogier marb jornig und ging fort, um ibm entgegen gu reiten und mit ibm bandgemein gu merben. Carl verfammelte feine Ritterfchaft, weil er fürchtete, baf Daier ben Rope umbringen murbe, ritten thm alfo allefammt nach. Aber Ritfart gab fich bem Doier ju erfennen, ale fie jufammen tamen, und ber war nun gufrieben. Inbem tam Ronig Carl mit feinem Gefolge naber, und lobte ben vermeintlichen Ripe, bag er fein Berfprechen fo mader ausgeführt babe. Dars aber murbe Mitfart gornig und fagte: ich bin nicht Dippe, ber bangt am Galgen, fonbern Mitfart! und rennte mit feinem Speer auf Carl ju und gab ihm einen que ten Stof auf Die Bruft. Darüber murbe ein Gefecht und Reinold tam mit feinem Gefolge beran und alle murben mit einander handgemein. Reinold fprang von Bapart und ergriff Ronig Carl und marf ibn binter fich auf's Dferd, in ber Meinung, ibn mit fich nach Montalban ju nehmen. 216 bie übrigen faben, bag Ronig Carl gefangen mar, festen fie bem fluchtigen Bapart nach und bas Gefecht ward noch biBiger; Reis nold aber fab jurud und fab, baß feine Bruber mitten unter ben Seinden fampften, er marf baber ben Ronig

Earl wieber von fich, so bag er weit in's gelb hinein flog, und meinte, bas Berg im Leibe ware ibm gesprungen; und so ritt Reinold wieber unter die Beinde und focht tichdig, bis er feine Brüber salvirt hatte. Dann ritten sie alle nach Montalban.

### Siebjebntes Bilb.

### Runftftud bes Malegys.

Olivier war einft auf ber Jagb nnb ftand mit feinem Pferbe auf einem hoben Berge. Da sah er unten nach bem Fiuß hinunter und gewahrte einen Mann, ber am Berge herum troch, und Rrauter zu suchen schien; er gedachte gleich daran, baß es wohl Malegps fein tonnte, ritt alfb hinunter und sagte ihm, daß er sich gefangen geben sollte. Malegps sigte sich zur Rebre, aber Olivier schlug ihm bas Schwert aus ber hand, und so mußte jener sich gefangen geben und bem Olivier nach Paris solgen, zornig zwar, aber boch nache gebend.

Ronig Carl freute fich febr, daß Malegys in feince Great fei, er wollte ibn sogleich aufdagen laffen, aber Malegys fagte: laffet mich noch bis Morgen ieben, das ift nicht lange, und mir ift es lieber. Das glaub' ich, antwortete Carl, Du bentft vielleicht mir zu entwischen, aber biesmal foll es Dir nicht gelingen, dechalb fann ich Dich wohl bis morgen leben laffen, dann aber follst Du baft geftraft werben, dag. Du mir neulich beinabe den Daumen abgebiffen hatteft. — Wenn ich inorgen hange, antwortete Malegys, so werd ich nun wohl Ew.

Majeftat nicht mehr beiffen. Das bent' ich auch, ante wortete ber Ronig.

Es wurde zur Tafel geblafen und die Genossen sasson paarweise an kleinen Lischen; der Kolig aber speistig aklein; worauf Malegys segte: sie alle biefe herren is gedeckt, außer für mich nicht, ich dente, ich seise mich zu Ew. Majestät, so machen wir auch ein Paar. — Du diese Schaft, antwortete Carl, darsst von die Oschen fahren, ich dechte, Dir follte die Lustigistit wohl vergehn, da Du morgen sterben mußt. Aber die Reden bes Malegys gestelen dem Roland, und er ließ den Malegys gestelen dem Roland, und er ließ den Walegys neben sich niederlegen und sie assen und tranken mit einander. Malegys wurde immer lustiger und sang einige Lieder, woruber sich alle verwundern mußten, da er so bald sierden sollte. Aber Malegys trank immer siessiger, und sang:

Solle' ich benn frohlich nicht fein?
Schmedt mir boch Effen und Bein,
Worgen ist lange nicht heut,
Sterben hat boch feine Zeit,
Zebermann thut es ja leib,
Stirbet boch auch mancher noch beut.

Der Konig sagte: Du bentst Dich wohl vielleicht vom Galgen los zu fingen, aber barin sollt. Du Dich werrechnen, und sogleich liefe ei sin in einen sesten Kerter subren und in Ketten legen und piel Elsen an die Jahe binden, damit er durchaus nicht entlaufen konne. Gebt Ihr mich frei? sagte Walegys; gewiß nicht, antwortete der Konig. Nun, so gebt nur gut auf mich Acht, redete darauf der Schafe, benn um Mitternacht dense ich Euch zu entlaufen. Damit wird es nun wohl teine Noth baben, sagte der Schaig und kieß bie festen eiser Noth baben, sagte der Schaig und kieß bie festen eiser

nen Ihnten boppelt zuschließen, und die Genossen mußeen mit bloßen Schwertern bie Nacht hindurch vor bem Befangnisse Wache halten; meinte der Konig, er solle ihm nun gewiß nicht entrinnen.

Aber um Mitternacht schüttelte Malegys bie Schlöffer von fich und die Effen fieten ihm von ben gaben ind bacauf machte er durch elne Aunft bie Schlöften ind bie eisernen Thuren auf und machte, daß die Genosien in einen festen Schlaf sieten und einer aber dem andern lag. Worauf er ihre Schwerter und vieles fost bared Gereiche mit fich nahm und so schwer beladen nach Montalban eitte. Reinold war sehr erfreut, daß er die zwölf tostbarften Schwerter in seiner Grwatt habe.

Am Morgen wollte Konig Carl ben Malegos zum Tode fubren lassen, stand beehalb ziemtlich früh anf. Da fand er bie Genossen fchlafend, wie einer ider dem andern lage, auch waren ihnen bie Schwerter gestohen und alle Thuren offen, und fein Malegos im Kerter, aber die Ketten und das Eisen war den geblieben, worauf Konig Carl sehr erbogt wurde und einen Eid that, er wolle Montalban belagern und mit eigner Land die Schwerter erobern.

### Adtiebntes Bild.

Montalban belagert; Frau Mya Schließt einen Frieben.

Ronig Earl brachte nun eine große Macht gufammen und jog mit allen feinen Genoffen vor Monatham und bielt es belagert. Woland inufte hineingefen und die Keftung auffodern, daß fie fich auf Gnade und Ulne

gnade ergeben folle; aber Reinod wollte das nicht thun, fich aber ergeben, wenn Konig Carl ihm Berzeibung und Sicherheit verspräche. Das aber wollte Ronig Carl wieder nicht eingehn, und so dauere der Arieg mieder einige Jahre hintereinander, und ward auf eine blutige Art fortgefihrt, so daß auf beiben Seiten viele Leute tobt blieben.

In einer Schlacht ftach Reinold ben Ronig vom Pferbe und hatte ibn gefangen genommen, wenn ihn die Genossen nicht errettet hatten; aber an bemselbes age wurde Malegyd entwassnet, und für einen Gefanigenen, in: bas Lager bes Feinbes gesthytt. Der Rbaig wollte ihn am folgenden Morgen hinrichten laffen.

In der Nacht aber branchte Malegys seine Kunst und ging vor das Bett des Kdnigs und sagte zu ihm: Ero. Majestat, Neimold hat gebeten, daß wir beide zu ihm kommen sollen. Der Kdnig war bezandert und antwortete: Schon gut, ich wunsche nur, wir waren erst unterwegs. Darauf nahm Masegys den schlasen den Kdnig auf seine Schultern und trug ihn so gen Montalban. Dort legten ihn die Brüder in ein kolt liches Bette und warteten dann, bis er aufwachen warde.

Der Konig war sehr verwundert und erschaft heftig, als er alle seine Feinde um sein Bette flehen sah. Reinold rebete iss an, er modete ihm erzeisen und er wollte ihn sogleich sreifassen und ihm mit seinen Brabern dienen. Aber Konig Carl wollte nicht nachgeben, so ies gute Worte ihn auch Reinold gab, worchere Risfart ergrimmte und sein Schwert zog, und den Konig umberingen wollte; aber Krinold hielt ihn zurchef und sagte: Das sei ferne von Dir, Bruder, daß Du unfern König umbringen solltes. Alle Brider bate nut

branf und auch Malegys; aber Earl beftand auf seinem ftolgen Sinn, baß sie fich ihm alle auf Gnade und Ungabe ergeben sollten. So viel wollte aber Reinold bem Ronige auch nicht trauen, er ließ ihm daher frei in sein Lager gund, aber ber Krieg ward immer noch mit großer Buth fortgeset, obgleich alle Genossen, insonderheit ber Bisch Jurin, sie Reinold baten.

Das Schlos Montalban war so fest, daß es der Feind burchaus nicht einnehmen fonnte, aber ber Proviant war ben Belagerten ganglich zu Ende gegangen, so daß sie in die größte Noth gerietfen. Alle übrigen Oferde waren schon verzehrt, Reinold war in der größten Berzweiffung und rief: Mun muß Bapart stroßen. Er ging mit einem Besser in dem Studer Abelhat folgte ihm und bielt ihn gurche und bat fur das treue Ros. Bapart selbst fiel bemuthig auf seine Kniee, als wenn er um sein Leben bitten wolke. Daraber wurde Reinold sehr gerührt, so daß er weinte und ließ dem Bapart Etnade midrigheren.

Turpin borte von bem großen Mangel, ber in ber Beftung bereichte und wurde febr bariber betrabt, baß feine Bermanbten folche Doth feiben follten. Er vermochte baher ben Roland bahin, baß er beim nachften Angriff fich die Spre ausbat ben Bortrad angufghren, und als das geschah, schaffte er ben Brübern wieber eine große Menge Proviants in die Bestung. So befam auch Bapart wieber viel Futter und wurde wieber so flat als er nur je gewesen war.

Aber Neinold fab ein, bag er fich am Ende nicht gan Montalban murbe hatten tonnen, weit ber Proviant immer iconel werghert war; er beichige baber, fich mit feinen Brubern nach feiner Burg Arbane gu

begeben, well er fich bort beffer ichitmen tonne. Er fieß alfo Banart ju einer heimiliden Pforte binauberingen; bort fliegen alfe Brüber auf und ritten ichnell nach Arbane. Malegob begab fich auf sein feste Castell.

Als Konig Carl biefe Nachricht gehort hatte, jog er mit seiner Macht vor Arbane und hielt es befagert, benn es war sein ernstlicher Wille, die Brüder in seine Gewalt zu bekommen. Der Streit wurde heftig sort geseht und es blieb viel Wolf und viele Nitter. Am Ende fam Neinold auch hier in sehr bedrängte Umpflände und er fah ein, daß er fich mit der Zeit wurde ergeben mössen.

Aber feine Mutter Frau Apa fam mit einem großen Gefolge in bas Lager ibres Brubers, Ronigs Carl, um fur ibre Sohne ju bitten. Sie lief fich por ihm auf Die Rnice nieber and weinte heftig und bat um bas les ben ihrer Rinber, und daß er fich mochte rubren laffen. Ronig Carl hatte feine Schwefter in fo langer Beit nicht gefebn, bagu fo rubrte ibn ihr Rnien und ibre bitterlichen Ebranen, fo bag er ihr verfprach, einen gue ten Frieden ju machen und alles ju vergeffen, wenn bie Cobne ibm bas Rog Bapart in die Banbe liefern moll ten, bamit ju fchalten wie er Lufe batte, weil es ibm gar ju großen Schaben gethan babe. Frau Ana mat von Bergen frob und ging fogleich in bie Beftung gu ihren Rinbern, ihnen bie Botfchaft angufagen. Abelbart feste fich bagegen, bag man bas Dog ausliefern follte: aber Reinold fagte: wir wollen es thun, lieben Bruber, wir mogen vielleicht fur bas Rog auch Unabe erlangen.

Und fo war benn nach einem langen Rriege ber Friede gefchloffen.



## Meunzenntes Bild.

Das Ros Bapart wirb ertrants.

Die Braber fielen im Beifenn ihrer Mutter bem Ronige gu Fuße, er bob fle gnabig auf und alle maren febr erfreut . befondere ihre Mutter Una. Sierauf nahm Reinold bas Dof Bapart und gab es in bie Sanbe Carle. Der Ronig ließ ihm fogleich zwei Dublfteine an ben Sals binben, und es, mie et gelobt hatte, von ber großen Brude in's Baffer fturgen. Banart fant unter, fam aber balb wieber in die Bohe und fab nach feinem Berrn Reinold; bann arbeitete er fich mit Schwime men an's Ufer, folug bie Dublifteine von fich und ging ju Reinold und liebtofete ibm. Der Ronig fagte: Deis nold, gebt mir bas Rog gurud; Deinold nahm es, und gab es bem Ronige, ber ließ ihm gwei Dubliteine an ben Sale benten und an febem Rufe einen und fo murbe es von neuem in bas Baffer geworfen. Es fant wies ber unter, fam aber bald wieber oben, fab Reinold an, ffleg an's Ufer und folug alle Steine von fich, fo bag fich alle uber bie Starte Baparte vermunbern mußten. Banart fand wieber bei Deinold und liebfofte ibm, wie guvor, wodurch Reinold febr gerührt mar. Abelbart fagte: Bruber, verflucht mußt Du fein, wenn Du bas Rof wieder aus Deiner Sand giebft! D Bapart, wird . Dir nun fo gelohnt, bag bu beinen herrn und une, alle fo oft errettet haft? Aber Reinold fagte: Bruber, foll' ich um bes Roffes willen bie Gunft bes Ronigs verfchergen? nahm Banart wieder und übergab ihn bem Ronige mit ben Worten : Wenn bas Rog noch einmal wieder tommt, fann ich es Em. Dajeftat nicht wieder fangen, benn ce geht meinen Bergen gar ju nabe. Da

wurden dem Bayart wieder zwei Michistellen an denhals gebunden und an jedem Fuß zwei, und er wurde zum beittenmal von der Berdes sinnergesstätzt. Reinobl aber mußte sortgesen, damit ihn das Noß nicht wieder sähe und dadurch neue Kraft bekäne. Bayart blieb viesmal länger unter Wasser, dann kam er aber doch wieder mit dem Kopfe hervor und streete ihn weit von sich, weil er seinen Herrn Reinold suchte; da er ihn aber nitgends gewahr werden sommte, verließen ihn nach und nach die Krasse, er sant unter und kam nicht wieder ans Lagestlicht.

Alle Bether weinten und Reinold war im innersten Herzer betrübt; er verschwor es, Zeit seines Lebens wieder Sporen an dem Kußen zu tragen, ober ein ander Pferd zu besteigen, zugleich wollte er das ganze Nitterleben "aufgeben. Die Berder blieben bei Hofe, er aber ging nach Montalban, wo er seiner Hausfrauen Clarisse der Tod Baparts erzischte; sie sie in Ohumacht, als sie biese Nachricht hörte, wurde aber baburch wieder etwas getröstet, daß die Brüber num völlig mit König Carl ausgeschönt waren. Hierauf schung kienold seinen Attessen Sohn Emwrich zum Nitter und gab ihm die Weste Wontalban, auch den übeigen Sohnen schenkte er Land und Leute; dann siehte er sie alse nach der Neise und verließ sie im der dunch Nacht.

# Zwanzigftes' Bild.

Reinold ein Eremit.

Reinold empfand die Eitelkeit alles menfchlichen Treisbens, begab fich beshalb in einen abgelegenen wilden XIII. Band. 5 Balb, weil ibm bie gange Belt nunmehr gumiber mar. Da traf er einen Ginfiebler, von bem lernte er bas eres mitifche Leben und brachte fo feine Beit mit frommen Gebeten und fillen Betrachtungen gu. Menthalben ließ man Reinold fuchen, man fand ibn aber nirgends. bis er nach einigen Jahren wieder freiwillig bervorfam, weil er gern feinen Bater Benmon febn wollte und feine Mutter, Bruber und Rinder, in Gumma, Die Geinigen, Die ihm theuer maren. Dann ging er wieder in feinen Balb jurud und führte fein ftilles Leben weiter und that Bufe fur bie mannichfaltigen Gunben, Die er jes male im Laufe feines Lebens begangen batte. Dann lebte er noch lange in ber Ginfamfeit und fam aus feinem Balbe in bie Belt, um feine Freunde gn febn, und nach vielen Jahren ftarb er als ein frommer Balde bruber, als Roland fcon bei Ronceval gefallen mar und Carl gestorben und fein Bater tobt, und viele ber Belben fich gerftreut und verloren batten.

Und hier endigt fich die hiftorie von Reinold und ben übrigen hepmone Rindern.

Gehr wunderbare Siftgrie von ber

Me I. u fina.

In drei Abtheilungen.

1 8 0 0.

of Tierk play, XI, LVII.



## Erfte Abtheilung.

Wie oftmale burch Gunft ber Frauen Manner zu hohem Gidet und Spre gelangt find, bavon findet man in ber Geschichte viele Beispiele, unter anbern auch in folgender fehr wunderbaren Sistorie, die vielen nur ein Mahrchen bunten mochte, weil einige Umftande zusammen treffen, bie fast an bas Unwahrscheinliche grangen.

Bu 'alten Zeiten lebte in Frankreich ein Graf von Forf, er hatte viele Kinder, war arm und lebte in einem anmuchigen Balde. Diefer Eraf hatte viele Roth seine Kinder abelich und nach ihrem Stande zu erziecht, weil es ihm am Bermden sohn Remund leid, ober schon früh ein hochstreiche Gemühl in sich sparce ber schon früh ein hochstreinese Gemühl in sich sparce begedenheiten und große Thaten und diefe sich oder wender werden am liedsten von Rittern, die sich durch wunders bare Begedenheiten und große Thaten und ben hochsten Genen men geschwungen hatten, auch liefe sich den vom Bater gern alte Geschichten erzählen, von folschen Eeuten, die aus Armuth Führen und Könige geworden und wünschte sie ein gleiches Schiesta. Darüber wurde der Bater oft betrüt und sühre ihm zu Gemüth, daß es nicht zucht die Zeit sei, an dertei

Bunderwerfe ju glauben und er mochte fich nur fruh in feinen beschichnten Stand finden fernen. Remund aber sagte: lieber herr Bater, es ift noch nicht aller Lage Abend, so tonnen wir auch nicht wiffen, was aus mir noch werben mochte. Worauf der Bater antwortetet: Nun, Gott moge Dich segnen, mein Rind, benn ich sehe wohl, Dein Sinn fieht nach hohen Dinaen.

Richt weit vom Balbe hatte ber Graf Emmerich feine großen, weitlauftigen und reichen Guter; Diefer war ber Mutter Bruber bes armen Grafen von Forft und alfo fein naber Better und Bermanbter. Berr mar neben feinem Reichthum in vielen Biffen-Schaften moblerfahren, fonberlich in ber Runft ber Uftros nomie, benn er mußte alle Abtheilungen bes Sahre, Mondwechfel, auch Connen, und Monbfinfterniffe, fonnte alles baraus mahrfagen und bie fcmerften Reche nungen machen: auch mar ihm burch aftrologifche Beis, heit bas Firmament mit' feinen Sternen nur wie ein lieber Freund, ben er um Rath fragen burfte, mußte auch genau angugeben, mo bie Planeten fanden und mann fle auf und mann fle untergebn, in Summa er mar von allen Leuten im Lande wegen feiner Rennts niffe und großen Reichthums fehr hochgeachtet. Diefer Mann batte nur gwei Rinber, einen Gobn, welcher Bertram bieg, und eine Sochter. Er rechnete mit feis ner Runft aus, und mußte es auch icon vorber, baß feinem armen Better, bem Grafen von gorft, Die Ergiebung feiner vielen Rinber gur Laft falle, nahm fich alfo in feinem großmathigen Bergen vor, eine bavon ju fich ju nehmen. Dachte alfo ein großes Gaftmahl und lub bagu auch feinen herrn Better ein, ber auch

mit deel von seinen Sohnen kam, unter welchen fich Remmund, der jungfte, befand. Graf Emmerich sah, daß sich alle höllich betrugen und alle in guter Artiebung un ihm kamen und war damit sehr zustrieden. Wähje- ernd der Washisti warf er eine besonder Liebe auf Remmund, der sehr geschieft und artig sein halteln beim Weten vor das Gesicht zu halten wuste, wie wohl die andern sich auch andachtig bezeigten, nachher zierlich und sauber aß, seinem herrn Wetter in allen Dingen auswartete und sich überhaupt als ein feiner Gesell betrug.

Dachbem alle abgefpeift batten, 'aingen ber Graf Emmerich und Graf Forft beifeit jund Emmerich fagte ju feinem Better : ich bante Guch vielmale, mein Berr Better, bag 3hr gu meinem Gaftgebot babt ericheinen wollen, auch alle fo boffich und in neuen Rleibern getommen feib, meldes fuchen merbe, bei einer anbern Ihr habt außerbem viele Gelegenheit gu vergelten. und madre Rinder, und viele mohlerzogene Rinder befiben, ift von je an fur einen Gegen bes himmels ges rechnet worden ; boch giebt es einen Fall, wo man fic lieber beren einige mit Rreuben abthun mochte, wenn man namlich febr viele bat und fich felber babei in 2re muth befindet, benn alebenn muffen die Rindlein ber ihnen gutommenben Ergiehung entbehren, woburch fie nicht nur fein Bermogen, welches nicht fonberlich gu achten, befommen, fonbern felbft ihren gutunftigen gus ten und tugenbhaften Lebensmanbel verlieren. Diefes übrigens nicht von Euch, Berr Better, gefagt baben, benn mir ift nicht unbefannt, baf einem fo verftandigen Manne faft alles moglich ju machen ift, wie 3hr es benn auch mit ber That beweifet; wollte Euch bennoch hofiichst und inftantigst um Euer jungstes Sohnlein Reymund gebeten haben, mir solchen zur Erziehung zu bertassen, benn er hat mir boch gar zu artlich gedunkt, sowohl mit Beten, als saubern Mund-wischen, auch allem übrigen gottgefälligen Betragen, will ihn wie meinen eigen Sohn haltert, ihm auch Bermdagn binterlassen.

Als der Graf von Forst diese Nede seines herrn Bettern verstanden hatte, überkam er eine große Kreube und antwortete: mein herr, Euer edles herz, wie Eure weltbefannte große Wissenschaft leuchten gleich sehr auch dem, was Ihr gesagt, hersar, und so geschieht es denn auch zu meiner größen Jufriedensheit, daß ich Luch mein jüngstes Schaften, den Reymund, de erm ir gleich das allerliebste Kind, übergebe und aussliefere, denn bei mir hat er, wie Ihr wisst, eine großes Gidd zu hoffen, darum will ich ihm mit meiner väterlichen Liebe nicht im Wege stehn. Nehmt ihn hin, und möge er ench nur am letzten Tage noch eben so gut gefallen, als am ersten, möge er in der Gottessurcht auswachsen, damit Euch Eure Wohlthätigkeit und Liebe zu ihm nicht derundeling gereut.

So gaben fie fich bie Sanbe und waren mit einander einverstanden. Der Remnnb wurde von bem Danbel unterrichtet und weinte viel, welches bem Grafen Emmerich wieder fehr gestel, weil er daraus feine Liebe jum Bater erkannte und fich auch bergleichen versprechen burfte. Endlich schieden fie und ber Graf von Forst reiste nach seinen Batbe jurude.

Der Reymund war von nun an immer in Gefellschaft seines herrn Betters, ber Grafen Emmerich, bei bem er alle ablichen Sitten, auch reitent und ftechen lernte. Der Graf war ihm wegen seiner Tugenben so gugethan, daß er ihn sall seinem Sohne vorzog, worz der diese dieser auch nicht neidlich war, weil Reymund ihm höllich und freundlich begegnete, und überhaupt der Liebling des gangen Daufes wurde. Wo er fonnte, diente er jedermann, dabei war er niemals trogig und hochmidtig, mit keinem zantisch, sondern immer nachzeichneb. So wuchs er auf und der junge Eraf Berrtram war mit ihm von einem Alter.

Graf Emmerich mar ein großer Freund von ber Sagt und Repmunt mußte ibn faft immer auf allen feinen Bugen begleiten. Go maren fie auch eines Las ges mit großer Gefellichaft in ben Balb bingus gego: gen, mit Jagern und Sunden und allem Bubebor. Go fam ein milbes Schwein baber, bas fie alebalb . nieberlegen wollten. Diefes aber haute viele von ben Sunden ju Schanden, eilte mieber fort und faog bie gange Jagbgefellichaft nach fich in ben Balb, fo bag ber Graf und Renmund allein gurud blieben. Es mar fcon Monbidein und Dacht in bemfelben Baibe und nicht lange mabrte es. fo maren fie verirrt, worauf Remmond gu feinem herrn Better fagte: wir find in ber Macht pon unfern Leuten gefommen . baben auch Die Sunde verloren, und felber verirrt, barum mare es mohl gut, einen Ort ju finden, mo wir unterfommen mochten. Worauf ber Graf jur Untwort gab: ratheft mobl. fonnen mir es boch versuchen, benn ber Simmel ift geftirnt und ber Mond icheint helle genug. Darauf ritten fie im Solge bin und ber, um einen ges raben Weg ju finden, fanden ihn aber nicht und mur: ben verbruglich; endlich geriethen fie auf eine fcone Strafe und Renmund faate; biefes burfte mobl bie

Strafe nach unferm Schloffe fein; jest wollen wir nur einige von unfern Leuten auffuchen, die die Bege beffer tennen: worauf der Graf mit den Morten erwieberte: es tann fein, ich will Deinem Rathe foigen.

Indem sie noch so eitten, betrachtete der Eraf mit Ausmersfamteit das Gestirn am himmet, seufzte bei sich und sprach: D Gott, wie sind doch deine Bunder so groß und mannichfattig, wie hast Du die Natur in solcher Gestalt zugerichtet und wie magst Du es zulassen, daß ein Mann durch seine Misserstatus wo großem zeit lichen Gide und hohen Eren gelangen möge? Romm hieher, mein Sohn, suhr er gegen Neymund sort, und betrachte einmal die Gestalt des himmels, sieh jenen robthichen Stern, der herauf tommt und sich dem weisen nähert, sie machen zusammen ein wunderliches Licht und seitne Stellung und bedeuten, daß in dieser Sicht und seitne Stellung und bedeuten, daß in dieser Stude ein undantsacre Diener seinen herrn und Wohlf, sieher erschäldigt, und badurch zu allem zeitlichen Glünke gelangt.

Bie ift biefes moglich, antwortete Renmund, bag 3hr es aus ben Gestirnen erfennen mogt?

Die Natur, sagte Emmerich, ift wundersetstfam man, nichfaltig und auch wieder sehr einfach, der Schmel ift ein Spiegel der Erde, die Erde des himmels, ja ein jedes Ding spiegett fich im andern wieder, erschaftig jenes und wied erschaften, dieselben Raften weiten Gestalten, dieselben Bildungen aus verschiedenen Raften, wie taussend Stehme die durcheinacher stiegen, sich verwieren und in schoner Dednung regieren, wie tausend Seister, die sied sieden und fehaten; mit und meinesgleichen ist die Runft gegeben, den 216.

grund an der Sobe bes Firmamentes gu erkennen, ich finde bie Gestirne in mir und im Abgrunde wieder, uns fer herz ziech die Liebe der Geister an fich und so mobgen wir im großen Spiegel Bergangenes und Runftiges wahruehmen.

Diefes ift ju verwundern , fagte Reymund ; worauf fe meiter ritten und ein Feuer fanden, bas bie Birten im Solge angegundet hatten. Gie fliegen von ben Pfers ben ab, fuchten Bolg gufammen und legten es auf bas Feuer, weil es in ber Dacht febr falt mar, um fich an ber Flamme ju marmen. Mis fie noch bamit befchafe tigt waren, fich ju marmen, horten fie burch bas Solg etwas fommen, mithin ergriff Renmund fein Schwert, und ber Graf feinen Spieg, und fie fonnten nicht bamit gefdwinde genug fein, benn es fam ein großes Odmein. flopfete mit feinen Babnen an ben Baumen und fchnaus bete febr. Da fcbrie Romund feinem Better ju und fprach: O Berr Better, fcont Guer Leben und fleigt lieber in aller Gile einen Baum binauf. Der Graf aber that bicfes nicht, fonbern faate: Goldes ift mir noch nie portommen noch miberfahren, foll mir auch, wenn es Gott will, niemals furgehalten noch bewiefen werben, daß ich vor einem Schweine fo fcanblich fliebe, ober mich auf die Baume begebe. Dem Renmund that es Leib, bag fein guter Rath nicht befolgt murbe; ber Graf bielt hierauf ben Spieg por, bas Schwein lief baran, fcblug aber ben Stich ab, indem es fich nur menia vermundete, und ben Grafen gur Erben niebermarf. Darauf nahm Renmund feines herrn Bets ters Spieß, wollte bamit bas Schwein nieberlegen, fehlte aber und fließ bamit in feines Beren Bettere Leib. jog ihn aber gleich mieber beraus und brachte bas

Schwein um, tehrte fich wieder jn feinem Berrn Betr ter, fant ibn in Todesnothen liegen und fab, wie er alebalb verschied.

Wie nun Remund bas jammerliche Unglud, so er americhtet, recht bedachte, fing er eine laute und bittere Klage an, rauste seine haare aus, rang die Sande und weinte von Hergen, indem er auskrief:

Ach Glud'l wie haft Du mich fo arg belogen, Neich machft Du arm, und Arme oft gu Beichen, Dem magst Du Troft, bem andern Jammer reichen, Dem bift Du Feind, und jenem bort gewogen.

Bos Gilde! welch Leib haft Du mir jugewogen? Ift noch ein Jammer meinem ju vergleichen? Dung fo ber eble Better mein erbleichen? Bollt' ihn erretten, wurde fchlimm betrogen.

Ich fließ ihn undantbar in fein Berderben, Das Auge mußte, so die hand auch fehlen, Der eigne Speer von feinem Blut gerothet:

D tonnt' ich boch an feiner Seite fterben, Denn fo wird ber Berbacht mich ewig qualen, Ich habe gar mit Borfag ihn getobtet.

So flagte er in ber Nacht und alle seine Sinne famen in Bervirrung, er wußte nicht mehr, ob er die Mordthat mit Reifs begangen batte, und flagte sich selber auf das harteste an. Dann feste er sich in Leid und Betrubnis wieder auf sein Pferd, wufte nicht wobin und ließ es ohne Lentung und Jahrung freiwillig bahin gehn, wohin es nur wolkte,

Es befand fich ein Brunnen im Walbe, auf einem sichenn freien Plag, ber aus einem Felfen entsprang und ben man gewöhnlich nur ben Walberunnen nannte; hieber ging bas Pferd mit Reymund, und beim Brunnen standen der ites Brungfrauen, bie aber Reymund in seiner tiesen Bertabnis nicht bemertte. Die jungste und scholle von ben breien ging ihm entgegen, und sagte: nie ist mit ein solcher Ritter vorgesommen, ber vor Damen vorbei reitet, ohne sie anzureden. Reymund aber trieß sien Klagen und Jammern weiter, so das er gar nicht horte, was sie sagte, worauf sie das Pferd beim Aggel sing und sprach: Ihr mußt wohl nicht aus abelichem Blute sein, denn sonst vorbet Ihr uns nicht so stillschweigend vorliber reiten,

Mun erwachte Reymund erft aus seiner Bedausung und erschraf, als er ein so sichnes Fraulein vor sich sah; er wussen nicht, war er lebend ober tobt, ober war sie ein Gespenst, ober ein Fraulein. Er flieg aber als, bald mit der größen Behendigstelt von Pferde herunter und sagte: ich ditte, Ihr wollet mir verzeisen, benn ich bin wohl ein Nitter und aus abelichem Blut, aber meine Unglidessälle haben mich bermaßen erschüttert, daß ich vor tiefster Betrübniß Artigteit gegen Damen aus ben Augen zu seben mich gendthigt sebe.

Sie antwortete: lieber Neymund, Euer Klagen und Euer Unglud thun mir sehr seid. Wordber er sich verwunderte, daß sie seinen Namen wusse und sagte: Wie könnt Ihr den ihr einen Namen wissen, da sich Euch nicht tenue? Wie ist es benn möglich, das Ihr Euch nich tiefer großen Schönheit, ebem Leibe und tresslichen Angesichte hier allein im Walbe befinder? Und wie kömmt es, das mir mein Grundth sagt, es würde mit

burch Euch einiger Eroft gutommen, ja baß ich schon, indem ich mit Euch rede, ben suben Rtang ber Stimme von biefen holbseligen Lippen vernehme, in jauberischer Begenwart Eurer Lieblichkeit, meine Leiben gelindert fuble?

Das Fraulein sagte hierauf: theurer Reymund, habt Ihr gleich Turen herrn Wetter und bas Schwein umgebracht, und seid daburch in große Noth gerathen, so ist dieses doch gegen Euren Willen geschehn und ich sage Euch hiermit, daß Euch Gildt, Neichthum und Macht wird zu Theil werden, wie noch feinem jemats in Eurer Familie geschah, denn was Suer herr Wetter geweisigt hat, das muß an Such selber in Erfüllung gehn und es wird auch mit gebtlicher hulfe vollbracht werden.

Wie Neymund hörte, daß sie von gottlicher hulfe sprach, wurde er noch beherzter, weil er nun glaubte, daß das Fräulein kein Gespenst, auch keine Heiden, sondern eine Spristin sei, und sagte daher: aber mein schonstes Fräulein, wie wist Ihr doch meinen Namen, oder welch ein Unglud mir begegnet ist, da ich Euch vorher niemals mit Augen gesche habe, denn Ihr wart nicht zugegen, als das Unglud geschah, noch habe ich Euch vorher semals bemerken können.

Sie sagte: troftet Euch nur und feid allerdings unbefummert, benn ich bin eben bielenige, durch welche bas in Erfullung gehn muß, was Euer herr Better turz vor seinem Tode geweisigat hat: zweifelt auch nicht daran, daß ich eine gute Ehristin sei, wie ich denn in der That merke, daß Ihr daran zweiselt, benn ich glaube alles, was einem guten Ehriften zu glauben zukommt, als baß Christius fur unfer heit gestorten und an das bie tre Rreug genagelt ift, daß er nach breien Tagen aufer, fanben, item, bag er ber eingeborne Sohn Gottes ift, und so weiter, gen himmel gesahren, nebst allen Dingen, bie zu unser heiligen Religion gehbren. Darum vertraut mir nur, und Ihr sollt so weife, reich und machtig werben, wie es noch keiner je in Eurem Geschlechte gewesen ist.

Alls Reymund dies gehört hatte, befam er seinen Muth und auch feine Farbe wieder, denn alle Zweifel waren nun bei ihm verschwunden; er antwortete daher: hotbsteligstes und schonftes Fraulein, nunmehr bin ich bereit, alles das zu ihun, was ihr mir gedieten werdet, den die sehr benn ich sehr ben, die fehr wohl, daß es eine Schiedung Gottes ift, und nichts andere: darum sagt mir nur, was ich thun soll, und wenn es nicht mein Vermögen oder meine Krafte übersteigt, soll es gewiß in Erfüllung ger sehr werben.

Worauf das Fraulein antwortete: Remund, Ihr sollt mir ichwobren, daß Ihr mich jum ehelichen Gemal nehmen wollt, aber an keinem Sonnabend weder nach mir fragen durft, noch Such sonlt um mich betammern, sondern diesen Tag muß ich gang ausdrucklich für mich behalten, worauf ich Euch aber wieder schwide, nichte zu thun, noch mich an selbigem Tage irgend an einen Ort zu verfügen, der Eurer Ehre nachtheilig sein könnte.

Neymund schwur sogleich und sie fuhr fort: wenn Ihr biefen Euren Schwur jemale brecht, so wird es Euch selbst jum Nachtheil gereichen, denn Ihr werdet aburch an Gut und Schre, an Land und Leuten merk- lich abnehmen; auch werbet Ihr mich selbst verlieren. Neymund schwur noch einmal und versprach, ihr

in allem ju geborden, morauf fie ibm fagte, bag er nach bem Schloffe gurud reiten moge, und fagen, baß er feinen Berrn Better im Balbe verloren habe und nicht wiffe, wohin ber gefommen fei, man werbe biefen hierauf fuchen, finden und mit vielen Behflagen begras ben. Dann murben alle Bafallen erfcheinen, ben jung gen Grafen Bertram fur ihren Lebneberrn erfennen, und Die Lehn von ihm begehren, ju biefen folle er fich auch begeben und zum Bobn für feine Dienfte nur fo viel Landes bitten, als man mit einer Birfchaut umfdlies Ben fonne, welches ihm jener gewiß nicht verfagen murbe; er folle aber nicht vergeffen, fich bieruber eine fchriftliche Berficherung mit allen Giegeln ausfertigen gu laffen. Renmund murbe bierauf einem Manne mit einer Birfchhaut begegnen, bem er fie abfaufen muffe, ohne ju handeln, diefe muffe er in die bunnften Riemen fchneis ben laffen, fie in' einem Bufchel gufammenlegen, fich am Tage ber Bergabung bamit nach bem Balbbrune nen begeben, hier folle er mit bem Riemen bann fo viel Land umfaffen, als ibm nur moglich mare. Dach allem Diefen zeigte fie ihm noch ben rechten Weg nach bem Schloffe und bestimmte ibm einen Sag, an welchem er fie wieder am Brunnen im Balbe fprechen tonne.

Reymund empfahl fich ihr, versprach alles auszurichten, wie fie es ihm befohlen und eilte alebann nach bem Scholfe zurück. Alls er bes Morgens bort antam, fragte ihn sebermann nach bem Grafen seinem Geren; er aber sagte, er habe ihn im Bolbe verloren, wiffe nichts von ihm, tonne also auch teine Nachricht ertheilen. Endlich kamen bes Grafen Diener alle von der Jago wieder zur ruck, feiner von allen wußte vom Grasen. Da entstand im Hause ein großes Behltagen, besonders von ber Kin.

bern und ber Grafin ihrer Mutter. Die Diener wurden ausgeschieft, das holz wurde burchsucht, und endlich fand man auch den Leichnam neben dem toden Schwein. Sie brachten ihn in das Schloß und das Medeflagen und das Jammern vermehrten fich noch um ein Großes: wurde bem toden Grafen hierauf ein khfliches und ehrliches Begrächnis angekelt, die Gloden geläutet, alt und jung versammett und in Tycknen, der Mann allgemein bedauert, und Manner und Frauen, Geistliche und Weltsiche in sieden Trauerfleibern zugegen, alle hoch und tiefbetrüßt, vorzäglich Reymund, wie es ihn das Krautein im Walds gerathen hate.

216 ber Graf begraben war, famen alle Bafallen und Lehnsleute gu feinem Gobne, um bie lebn von' ibm ju empfangen, unter biefen auch Repmund, ber fo, wie ihn Delufina unterwiefen batte, nur um fo viel Landes beim Balbbrunnen bat, ale er mit einer Sirfchaut 'umfchließen tonne. Dem Bertram fcbien bies fur feine langen und getreuen Dienfte eine geringe Belohnung, hielt ihn überhaupt fur im Ropfe verwirrt, und fagte ibm alfo mit verbignem Lachen Diefes Erb. reich ju. Ließ hieruber auch ein Dofument mit feinem Siegel und Detichaft ausfertigen, fo bag nachber fein Streiten baruber indglich mar. Denfelben Dtorgen noch taufte Renmund Die Birfchaut, Die er in einen langen und gang bunnen Riemen fcneiben ließ und als bies gethan war, ging er wieber jum Grafen Bertram, ibn an bitten, ibm nunmehr bie verfprochne Gabe burch einige feiner Rathe überantworten ju laffen.

Sogleich murben einige von ben Nathen mit ausgeschieft, und Bertram lachte innerlich, baß jener fein Befigthum einer hirschhaut so eiftig betrieb. So ta-XIII. Banb.

men bie Rathe mit Renmunden jum Balbbrunnen. und verwunderten fich uber bie maßen ale fie fabn. baß er bie Sirfchaut gu einem gang bunnen Riemen gefchnitten batte. 3mei unbefannte Danner nahmen bierauf ben Riemen , ftedten einen Pfahl in die Erbe, und umgogen nun mit ben Raben viel Bolg, Biefen und Relfen, ben Walbbrunnen und eine große Beite bes Thale, in welchem ein angenehmer Bach flog. Die Rathe maren gar febr erftaunt, mußten aber ben Bertrag halten, welchen Graf Bertram mit feinem Bappen unterflegelt batte. Die Rathe tamen bierauf gum Gras fen jurud und ergablten ibm, mas vorgefallen, ble Birfchaut fei gang in einen bunnen Diemen gerfchnite ten , zwei unbefannte Danner batten bamit viel bes Gebiets beim Balbbrunnen umfchloffen, es habe ges fcbienen , als wenn ber Riemen fich immer mehr ause einanbergezogen, je meiter fie gegangen, auch fei ihnen bas gange Revier viel großer vorgefommen, als es ihnen wohl ehemale gefdienen. Worauf ber Graf antwor. tete: Es ift eine frembe Sache und mag mohl ein Gefpenft fein, benn ich habe oft fagen boren. baß frembe Bunber bei bem Balbbrunnen gefchehn fein, gebe Gott nur, baß es ju feinem Beften ausschlage, benn er ift boch unfer Better und naber Bermanbter, ift immer beffer, ale wenn er im Saupte verwirrt mare, wie ich anfangs gedachte, fo ift er aber fluger, als man von ihm benten mochte, burfen es ihm auch nicht mit Gewalt wieber nehmen , weil er unfre Unterfdrift und Siegel hat. Renmund ging hierauf felber noch jum Grafen, um ihm fur bie empfangene Gabe Dant ju fagen, ber ibn auch febr freundschaftlich empfing. In bem beftimmten Morgen ging Repmund gang

in ber Fruhe wieber jum Balbbrunnen, mo er and fcon feine geliebte Delufina, feiner martend, antraf, Die ihm mit ben Borten entgegen fam: fei mir gegrußt, Repmund, Du bift ein weifer und vernunftiger Dann. benn Du haft alles fo ausgerichtet, wie ich es Dir gerathen habe. Sierauf gingen fie in eine Rapelle, mo-fie viel fcones Bolt, Frauen, Ritter, Rnechte, Priefter und foftbar gefleibete Leute faben. Renmund vermune berte fich und fragte, wo alles bas Bolf bergetommen fei? Delufing antwortete: mundene Dich nicht baruber, benn es ift alles bas Deinige und fie follen Dir auch ihre Chrerbietung bezeigen. Sierauf wendete fie fich gu ben Leuten und befahl ibnen, ben Renmund als ihren herrn anguertennen, und ihm Treue, Gehorfam und Liebe ju geloben, welches fie auch alle fogleich mit gro-Ber Freude und aller Untermurfigfeit thaten.

Renmund wollte noch immer nicht feinen Mugen trauen, bachte: wo frieg' ich all bergleichen Bolf ber? mobei er innerlich ju Gott betete, weil er meinte, es burfte bas gange Befen nur ein fchlimmes Gefpenft Melufing medte ibn balb aus biefen Gebanten. indem fie gu ihm fagte : Renmund, nicht eber follft Du gang meinen Stand und mein Befen erfennen und erfabren, bis ich Dein ehliches Gemal bin. Borauf Renmund fagte : ich bin bereit, Guren Willen ju allen Beiten ju erfullen. Dun mobian, fprach Delufina, fo wollen wir unfre Sochzeit auf funftigen Mondtag anfeben, boch muß es babei eine gang andere Geftalt haben und ehrlich jugebn, fo bag wir alle Gebrauche erfullen, Die babei ublich find; labe baber Gafte und Beugen ein, und forge nicht, bag es an Speis und Trant, ober irgend einer Ergoblichfeit feblen burfte, benn ich will alles beforgen.

Reymund ritt hierauf wieber nach bem Schloffe feines Bettere, bes Gescen Vertram, gurach, er fand ihn bei seiner Krau-Mutter, trat vor beibe bin, machte einen zierlichen Reverenz und sagte: Enabiger herr Better, auch gnabige Krau, ce ift billig, da ich Euer Betwondter und Diener bin, Luch meine Scheimmisse nicht langer verborgen zu halten, muß Euch also sagen, bas ich mit eine Krau nehmen will, und die sagen, bas ich mit eine Krau nehmen will, und die hochzelt am nachsten Mondtage beim Waldbrunnen zur seiern gesonnen bin, bitte Euch also beiberseits demathig, mit die Ehre zu gennen tin dienen.

Der Eraf antwortete hierauf: Mein lieber here Better, Euch ju Spren und ju Liebe will ich herglich gern dahin fommen, auch mit anständigem Gefolge, hoffe auch, daß meine Frau Mutter mit mit gehen wirt; doch muß ich fragen: wer ist Dero Frau Gemalin, oder von wannen ist sie, denn es ware nicht gut, wenn sich mein herr Better durch eine zu schneide heitalt innglucklich machte. Aus welcher Gegend und von welchem Geschlichte ist sie? denn ich möchte auch gern wissen, ob sie denn wohl adlich sei, da ich Euch zu Wutter auf Eure Dochzeit sommen will.

Remund antwortete: herr Better, es kann nicht geschehn, es jeht zu sagen, benn ich weiß es bermalen felber noch nicht, 'ich weiß auch nicht von wannen fie ift, ober was sonst ibr Wesen fein mag, begnigt Euch bamit, fie Montags in ihrem Stande ju febn.

Der Graf antwortete: herr Better, bas ift ziems lich munderlich, bag Ihr ein Beib nehmt, welches Ihr felbft nicht kennt, ich furchte, bag. Ihr angeführt wers bet, wie es icon so manchem ergangen ift, und fomme fast auf meine erfte Bermuthung gurud, bag 3fr im haupte verwirtt sein mogt. If nehmt mir biefenmeinen guten Nath nicht zum übeln, denn es geschieht nur deswegen, weil ich zu Eurer hochzeit fommen soll und da siele bie Schande nachber auch mit auf mich.

Repinund antwortete: herr Better, Eure Barnung nehme nicht sonderlich übel, weil ohr meine Gemalin nicht sennt, die so sich und king ift, daß sie ohne Zweisel won hoher Abtunft sein muß, bin übrigens im Haupte recht gescheidt; trot bem Besten im ganzen Lande und zu jeder Probe erbötsig, will übrigens die Krau seiber heirathen und keinen andern dagu überreben, steht sie mir an, so ist es gut, ift fie mir schon und bed genug, so hat Niemand weiter etwas darnach zu fragen, grame mich auch nicht ibermäßig, wenn Ihr nicht gen, grame mich auch nicht ibermäßig, wenn Ihr nicht niemen wollt, denn ich werde schon ander und nicht minder gute Gafte zu finden wissen.

Es war nicht fo gemeint, mein lieber herr Better, antwortete hierauf ber Graf behende, benn er furchte fich; ich und meine Frau Mutter und bie meinigen wollen jur hochzeit tommen, und rechnen es uns ju sonberbarer Ehre dazu geladen ju fein. Wofür sich benn Reymund mit vielen und höflichen Worten bedankte.

Am Mondtag Morgen eitt ber Graf Bertram mit feiner Mutter und seinem hofgesinde aus, nach bem Balbbrunnen ju; man unterrebete fich unterweged davon, wie man wohl feine herberge finden durfte, weber fur Pferbe noch Menschen, noch anch Speise und Trank in gehdrigem Maaß, oder anhere Ergobilichteit, inbesten röftete sich der Braf und meinte, ein schlimmer Lag wirde bald vorübergehn. So jogen sie durch den Balb

und als fie auf ben offnen Dlas ju ben Reffen famen, gelgten fich amifchen ben Baumen viele fconen, Relter auf bem grunen Boben aufgebaut, allenthalben fab man einen großen Rauch auffleigen vom Rochen und vom Braten, eine Dienge Bolfe in iconen Rleibern mar jugegen, die Belter prangten mit Rabnlein und buntgemalten Bappen, liebliche Dufit erfcoll, die Roche maren bei ben Badofen und in ben Ruchen gefchaftig, abliche herrn und Damen fab man auf bem reigenden Plan bin und wieder fpagieren. Alle bachten, es mochte wohl ein Gefpenft fein , mas fie faben, als ihnen feche, gig treffliche Ritter entgegen famen und fie im Damen bes Brautigams und ber Braut begruften, worauf fie fie ju Remmunden felber brachten, ber ihnen von allen ubrigen Gaften bie jugegen maren, Die großte Ehre ermies:

Die Dferde murben ihrerfeits an die Rrippen ges jogen, wo man ihnen iconen Baber vorlegte, Frauen und Junafrauen famen ber Grafin entgegen, um fie an empfangen, woruber fich biefe nicht genug vermunbern fonnte, ba fie fich an biefem feltfamen Orte bers gleichen Mufnahme nicht verfebn batte. Remund führte hlerauf die Gafte in feine Bohnung, wo auch eine Ras pelle mar, reich mit mancherlei Rleinobien ausgeziert. Mun murbe gur Brautmeffe gelautet, und bas fcone Braulein Melufing trat in allem ihrem Schmude bers fur, fo bag aller Mugen von ihrem Glange wie von ihren Reigen geblendet murben; ein feines Gemand folog fic an ben eblen Buchs ber Glieber, und wie Die Sommerlufte fpielend um fie wehten, floffen in garten Bellen ble Ralten bes Gemandes, als wenn bie Gottin aus bem Meere geftiegen mare und fo eben bie letten

Bogen von ihr niedergleiten wolltert: ein Blumenkrang verschönte das haupt, und ben Busen trug fie frei, auf bessen Alleinag bei reichen Aleinablen mit unterschiedlichen Farben schiemerten. Run erhoben sich auch die frider Gaitenspiele, auch Muste mit Jiden und Posinenen, alle Sinne der Gaste waren geblender und un. Entzuden und ber Eraf Bertram sagte in seinem herz zen: diese ist warlich eine hochzeit, die sich seine allen darf.

Sierauf wurd Repnund in der Kapelle von einem vornehmen Bischoffe mit feiner geliebten Braut versmitt. Dann verfigte man sich an die Jafel, wo die töstlichsten Speisen und die schönften Weine, sie de in llebersusse der mit Appetit das Essen zu fich genommen, denn es war dierdies vortressisch zugereitet. Nach der Laste wurde man erft frohlich, da sing auf dem Plan ein Stechen und Thunieren an, bei welchem sich Neuer wurden und Thunieren an, bei welchem sich Neuer wurden wie feiner Geschöstlichseit vorzäglich andszeichnete. Dier wurden viele töstliche Aleinodien gewonnen, welche die Cele Melusina u Preisen ausgesetz hatte; die Damen empfanden über die Llebungen der jungen Nitter ein großes Bergnügen.

Am Abend mar wieder ein herrliches Mahl guber reitet, man feste fich wieder zu Liche, ag und trank und machte mit schonen Worten Spas, der felten ift. Darnach wurden die Lange angefangen, die bis tief in die Racht wahrten.

Als nun die Zeit gefommen war, daß die Braut ju Bett gebracht merben sollte, so murbe fie von sich onn Brauen in das Schlafgemach geführt. Dier ftaub ein prächtiges Bett, das mit Lillen besteckt war, soon

Reppiche und Borbange bon ber feltenften Stiderei glerten bas Gemach, nicht minber treffliche Dablereien. Bier fab man in ben lebbafteften Rarben bie nachte. babenbe Leba und ben ichneeweißen Schman, ber fich liebtofend an fie fcmicate, indeß fie permundert und entgundet mit burftenden Lippen in ber Luft nach ere wiebernben Ruffen fucte: bier entfprang Die Gottin ber Liebe aus ber Flut und fcmimmenbe Rajaben brache ten ihr Rorallen und Lobgefange entgegen. Dort mar Dars im Dese mit ber Benus in einer Stellung feft, gehalten, Die Die Blide ber lufternen Gotterichaar ente gudte. Bier babete Balatea und bie Wellen fcmicgten fich gartlich ju ihren Sugen und ein fchelmifder Biberichein fing bas Bilbnig ber lieblichen Geftalt auf. Co waren noch andre treffliche Gemalbe und Darftellungen und bas Bimmer mar außerbem reich und foffbar pere giert. Die eblen Frauen entfleibeten bie Braut, mobei fie fich felber uber ihre Schonbeit permunberten und bem Brautigam Glud munfchten, worauf fie fie in bas Bett legten. Mun murbe auch Renmund bereingeführt. ber fich alebald ju feiner Delufing begab, worauf ber Bifchoff hereintrat, um fie beibe eingufegnen. Er er, faunte über bie Trefflichfeit bes iconen Gemachs und fagte: 3hr habt ba gar berrliche Schilbereien, ebler Berr, es ift ein mabres Bunber fur Die Mugen. 216 er biefes gefagt batte, fegnete er fie ein und betete viele icone Gebete uber ihnen.

Einige von ben altern Gaften begaben fich nunmehr auch jur Ruche, die jungen aber blieben beim Sangen munter, andre luftwandelten einfam mit ihrer Geliebe, en in bem grunen Labprinth ber Bufche, andre Dar men und Ritter versammelten fich in ber Rabe bes Brautgemache, um ben Reuvermalten einige fuße Lieber ju fingen. Gine Stimme begann bei einem leifen Rlang ber Instrumente:

> Wann die Rofenzeit gekommen, Spielt um fie die warme Luft, -Ihnen ift die Furcht benommen, Sie ergießen fußen Duft.

Winde buhlen mit den Rofen, Willig bricht die Rnospe los, Gilt entgegen fußem Rofen, Deffnet lachend ihren Schoos.

Sierauf fang eine andre Stimme:

Barte Arme jum Umarmen, Lippen fur ben fußen Rug, Bufen baran ju erwarmen, Leib jum herrlichen Genug.

Rofen, Lilien, find verftreuet Auf ben munderfußen Leib, Und ber Liebe Gunft erfreuet Brautigam und junges Beib.

Das Chor der Frauen fang lieblich, indeffen bie Inftrumente ihre Tone erhoben:

Du bift nun ohne Sulfe eingefangen, Und mußt bich, Braut, bem fattern Mann ergeben, Drum fei zufrieden, unterlaß deln Bangen, Geftigt gied Rufte wieder ohne Beben, Die Zeit des Madchenftandes ift vergangen, Du lernst ein liebend und geliebtes Leden, Drum magst du dich wohl feinen Weisung fugen, Ansangs besiegt wirft du am Ende siegen,

## Das Chor ber Danner ftimmte an:

Dein, feiner mit ben Sieg von beiben haben, Und beibe werben sichnen Sieg gewinnen, Sie theilen ohne Neie die fußen Gaben, Und sieber reißt bes andern Geift von hinnen, Sie friegen nun, am Frieden sich zu laben, Indessen siene Lade finnen, Doch feiner hat bes Friedens Auch verschworen, Aus Zwietracht wird die Eintracht hold geboren.

Run vereinigten fich bie verichiedenen Stimmen in einen einzigen Chor und fangen frohlockent;

Es ftreift die Liebe durch den Duft der Linden, Der Glang der Sterne füßt die Blum' im Stillen, Sehnfucht und Lieb' des himmels Naum' erfüllen, Innbrunft ger Bunfch futfit in den nachtigen Winden.

In einen Auß mußt ihr all' Sinne binden, In einen durfigen Blid Begier und Willen, Pun gilte nicht Seel' und Leib mehr zu verhullen, Und wunderfuße Gaben follt ihr finden.

Ein fuß Erftqunen feffelt Berg und Sinnen, Die Liebe brennt in Augen, Lippen, Sanben, Die Ruffe fuffen fich, nicht mehr verfchieben.

Ungleiche Baffen? Ber wird ba gewinnen? Der Sieg will fich nach teiner Seite wenben, Sie find im Rampfen einger als im Frieben. -

Dergleichen Lieber wurden noch mehr gesungen. Melusina lag indesse beim Remund und sagte zu ihm mit lieblicher Stimme: ich bin nun gang die beinige, wein bergliebse Gemal und Fraud, und muß mich

in allen Dingen beinem Billen fagen, nur mußt bu beinen Schwur, ben bu mir gethan, niemals brechen, sonft fommt bu von Giad in Unglut, von Spre in Steht. Remund bestätigte ihr feine Treue noch eins mal, worauf sie in biefer Racht von ihm mit einem Sohne schwager wurde, ben fie nachher Uriens nannten.

Diefe Sochzeit mabrte mit allen ihren Reftlichfeiten givei Bochen hindurch , nach melder Beit Delufina aus einem helfenbeinernen Schrante eine Denge toftbarer Rleinobien nahm und jedem der anmefenden Gafte ein berrliches Stud verehrte, vorzüglich aber bem Grafen und feiner Frau Mutter, auch die Dienerschaft murbe mit Gefchenten bedacht, worauf fich benn alle Gafte wieder unter vielen Dantfagungen entfernten. Much ber Graf Bertram und Die Seinigen nahmen freund, lichen Abicbied, welche Renmund mit vielen von feinen Leuten ju Pferbe begleitete. Der Graf batte ben Rene mund gern nach bem Stande ber Delufina gefragt, aber er furchte fich vor ibm', von megen feiner neulis den Antwort; Renmund bantte ihnen nochmals fur bie ermiefene Ehre, beurlaubte fich mit aller Soflichfeit und ritt guruck.

## 3meite Abtheilung.

Reynund tam gurud gur Meinsna, tuste fie freundlich und sagte: Allerliebste Gemalin, womit sollen wir uns nunmehr die Beit vertreiben? Melufina antwortete: ich hoffe, Gott wird uns mit allem dem versehn, was wir nur beduffen.

Nach einigen Tagen fing Melusina einen großen und prächtigen Bau an, über welchen sich bie gange Nachbarzichaft verwunderte, denn noch niemals hatte man ein so mächtiges Kastell und in so geringer Zeit aus seinem Fundamente heraussteigen sehen. Sie bezahlte die Arbeiter reichtich und auch gleich baar, wodurch sie alle die Luft zum Baue behielten. In weniger als einem Jahre fand ein großes und seines Scholle mit feinen Ainen, Walten, Zugbruck und sehr tiesen Eraben da, welches nach seiner Kestigteit sast fab undberwindlich gehalten wurde, und welches sie Lu sin i a nannte, wodurch sie gleichsam auf ibren eignen Namen anspielend beutete.

Rach neun Monaten gebar Melusina einen Sohn, ber Ut icne genannt wurde, und ber sonft mobigestattet war, nur befand fich fein Angessicht seilfam eingerich, tet, benn biefes war furz und breit; mit einem rothen und einem grunen Auge, einem sehr weiten Mund, und hatte darneben noch große herabsangende Ohren: sonsten war seine ubeige Gestatt abelich und fein und er wuchs nachher ju einem sohnen und tapfern Nitter auf.

Im folgenden Jahre gebar Melufina wieder einen Sohn, der Gedes getauft wurde; biefer hatte eine solche Abthe in feinem Antlige, daß sie ordentlich einen Miberschein gab, sonft war er ihrigens von edler Bifdung. heitauf wurde von der Melufina ein anderes Schloß, Favent, gebaut, hernach legie sie der Mutter Bottes ju Ehren ein Kloster aus-Andacht an, welches sie Ehren ein Kloster aus-Andacht an, welches sie Erne nannte; zuleht aber baute fie eine gange Stadt, Portenach.

Darauf gebar sie wieder einem Sohn, der war zwar ficon, doch fland ihm das eine Ange hoher als das ander und wurde Gyot genannt. Borauf sie wieder ein Schloß bauen ließ, mit einer sehr sichaen und funstreichen Beide über den Stem alla. Dann brachte sie wieder einen Sohn zur Welt, der Anton i gehei, ben wurde und der eine Bowenstaie auf dem Backen mit auf die Welt brachte, auch war er sehr wild und gang rauch von haaren, und als er größer wurde, mußte sich jedermann vor ihm fürchten, welcher ihn sah.

Dann gebat fie wieber einen Sohn, ben Rein, harbt, ber nur ein Ange mitten auf ber Stirne hatte, bamit aber so viel sah, wie andre mit zweien und nach ber seinen anbern Sohn, ben Geoffron; die fer twieber einen andern Sohn, ben Geoffron; die seine mit einem großen 3ahn sie Welt, ber ihm faft wie ein Gergahn aus dem Munde heraus ftand, biefer wurde nachher ein sehr alle feine Brider zu fammen genommen. Remund sagte bei dieser Getegenbeit zu seine liebsten Gemalin: weerthe gran, was bringt tu mir boch für feltsame Kinder gut Welt? soh

benn tein einziger ohne einen Datel erfunden merben ? Conderlich betrubt mich Diefer Geoffron mit bem Babt. benn er erinnert mich an mein ebemaliges Unglud mit meinem herrn Better und an bas Schwein; ich furchte immer, bag une burch biefen Cobn irgend ein Leib que ftogen wird. Delufina antwortete; wir wollen ibn in ber Burcht bes herrn ergiebn und er mird ein macfrer Ritter merben.

Darnach gebar fie wieber einen Gobn, ben grepe mund, ber von iconer Leibesgeftalt mar, aber auf ber Dafe einen haarigen Rled, fast wie ein Stud Bolfe. baut, batte. Micht lange, fo befam fie noch einen Cobn. Borribel, berfelbe batte brei Mugen und mar von bofen Sitten und graem Gemuth. Dann tam ber Dietrich gur Belt, ber ein großer Ritter murbe, und aulest ein Gobn . ben fie Renmund nannten.

So batte Delufina nun gehn Gobne, als:

- . 1) Uriens, mit fcblechtem Untlig, einem rothen Muge und langen Ohren.
- 2) Gebes, mit ber Rothe im Ungeficht.
  - 3) Gnot, ein Muge bober als bas anbre.
- 4) Untoni, eine Lowenflaue auf ber Bange.
- 5) Reinbardt, nur ein Muge auf ber Stirn.
  - 6) Geoffron, mit bem Babn.
  - 7) Frenmund mit ber Bolfehaut auf ber Dafen.
  - 8) Sorribel, ber brei Mugen bat.
  - 9) Dietrid, ohne Fehl.
- 10) Renmund .

216 ber altefte Cobn Uriens, ber mit bem ichlede ten Antlig und langen Ohren, ju feinen ermachfenen Jahren gefommen mar, begehrte er ein berühmter Ritter und Rriegsmann ju werben und fein Glud in

ber weiten Welt zu versuchen. Da ihm nun fein Ginn barnach ftand, so ruftete' er ein Schiff aus, welches er eine Galeere nannte, nahm viel Bolts mit, von feinen Ettern Abschiebet, und ihn begleitete sein jungerer Bruber Gyot, dem ein Auge hoher, als das andere stand. Do begaben sie sich auf das hohe Meer, und versahen sich auch mit Gold und Silber, von dem Segen Neymunds, wie der Reluffina begleitet.

Sie richteten ihre Geefahrt nach Ramagufta, ber Sauptftadt bes Ronigreichs Eppern, mo fie Unter marfen und an bas land fliegen. Bier vernahmen fie, baß ein beibnifcher Ronig biefe Ctadt mit einer großen Menge Bolts belagert bielt und ben driftlichen Ronia von Eppern bart bedrangte, worauf fie fich vornahmen. Diefem beiguftehn. Schlugen alfo ihr Lager im Ungelicht ber Reinbe in ber Dabe ber Stadt auf, und erwarteten eine gunftige Gelegenheit, ihre Tapferfeit ju geigen : Die Beiben aber maren ungewiß, ob fie diefes fremde Bolt fur Beiden oder fur Chriften halten follten. Beibe jog baber aus Borfichtigfeit fein Bolf jufammen. ob er etma überfallen merben mochte, morauf ber Ros nig von Eppern, ber biefes aus ber Stadt mahrnahm, meinte, jener wolle fich jur Flucht bereit machen, baber er die Thore aufmachen, gabnen vortragen und die Trompeten froblich blafen ließ, indem er mit aller Dacht in das beibnifche Lager einbrach. Die Beiben aber mehrten fich tapferlich, und brachten viele ber Chris ften um, ber Ronig von Enpern felbft murbe von einem vergifteten Pfeile getroffen, fo bag er augenblidlich fpurte, Die Bunde murbe tobtlich fein. Go mußten fie fich alle mit großem Berluft in Die Stadt gurud begeben.

Der Ronig hatte eine fcone Tochter, hermine

genannt, welche heftig erichtat, ale fle thren heren Bater auf diese Weife gurud sommen sah, von bem versifteten Pfeile verwunder, besondere; da fie hoter, daß er von dieser Bunde nicht wieder auffommen toune; sie tlagte und weinte, ader ihrem von den vergisteten Pfeil getroffenn Bater war damit nicht geholsen, som bern seine Leiten wurden dadurch nur vergrößert;

Indeffen ber Ronig auf bem Rranten, und Stere belager flagte, griff Uriens nebft feinem Bruber Die Beiben mit folder Capferfeit an, baf fie balb erfcbrafen und nicht mußten, wie ihnen gefchab, fo baf fie fich genothigt faben, gurud ju weichen, weil ihnen eine folche Sapferfeit bis babin noch nicht vorgetommen mar. Uriens aber that noch mehr, er brang bis ju bem Beibenfinia hindurch, fdmang fein Schwert, und hieb ihm ohne weis teres ben Ropf herunter, fo bag ber übrige Leib' ebenfalle gezwungen murbe, aus bem Sattel ju fallen. Die bie Beiben bergleichen Beginnen mabrnahmen, verloren fie pollen be gar ben Duth und fuchten ibr Beil in einer une orbentlichen und übereilten Rlucht; bamit mar ihnen aber menig geholfen, benn nun fcblugen bie Chriften bermagen unter fie, baf bie meiften auf bem Plate blieben und nur Die meniaften mit bein Leben bavon famen. Dachbem fo ber Streit geenbigt mar , ruhte Uriens mit feinem Brus ber Gnot, im Lager ber Feinde von bem vielen Fechten aus, benn bie Belben maren von bem Erichlagen ber Beis ben mibe geworben.

Als ber Konig biefe Thaten und bie Niederlage feiner Beinde vernahm, freute er fic, ob er gleich bem Tobe so nahe war, schiedte also feine Abgeordneten nach den beiben Bridern, bie um Entschulbigung bitten mußten, daß er nicht felber tomme, um ihnen feine

perfonliche Mufmartung zu machen, er liege aber an einer Bunbe von einem vergifteten Dfeile bermagen barnieber, bag es ihm unmöglich falle; fie mochten Daber von ber Gute fein, ihn in feinem tonialichen Dale lafte ju befuchen, bevor er gar geftorben mare. Die beiben Bruber antworteten: baß fie ihre Schuldigfeit nicht unterlaffen murben, por ber hoben Gegenwart feis ner toniglichen Dajeftat zu erscheinen, worauf fich bie Abgeordneten gurud begaben, und Uriene fich mit feinem Bruber Gnot alebald in Die Stadt Ramagufta verfügte. Mis fie in die Stadt anlangten, vermunderte fich bas Enperifche Bolt fehr uber bas feltfame Musfehn bes Uriens und bag er, ohnerachtet feines Ungefichtes, folche Bunder ber Sapferfeit ju verrichten im Stanbe fei: er merfte, baf fie uber ibn erftaunten und begab fich in ben Dallaft bes Ronigs, mo er biefen ubel angerichtet und von bem vergifteten Pfeile am gangen Leibe gefchmollen im Bette liegend antraf. Er grufte ben Ronig und beflagte ibn megen feines Unfalls, worauf ibm ber Ronig bantte und fagte, baß ihm bie gange Chriftenheit Preis, Lob und Berbindlichfeit fchulbig fei, indem er auf folche Beife unter Die Beiben gewuthet, baf fie es auf lange empfinden murben. Bugleich fragte ber Ronig, von mane nen fie beiben geburtig maren? Uriens fagte, wie er Uriens beife und in Lufinien geboren fei. Worauf ber Ronig mieber antwortete: ba ich nun meines tapfern herrn Ramen und Gefchlecht fo umffandlich weiß, fo will ich nicht langer eine Bitte gurud balten, Die ich porgutragen habe: ich bin namlich bes Billens, Gurb, mein ebler Ritter, ein großes Gtud, viel Chre und Reichthum jugufugen ; ich habe nur eine einzige Tochter , hermina genannt, an welche mein Reich, fo wie mein ganges? XIII. Banb.

Bermbgen fallt, wenn ich, will's Gott balb, an meiner vom vergifteten Pfeil empfangenen Wunde gestoren sein werde, dabei muniche ich, mein Reich in ben Sanden eines tapfern Ritters zu wissen, weil es bem heibenthum so nahe liegt, baß es burch biefes täglich beschädigt werden ann; ich weiß keinem bessern Ritter als Ihr seib, barum bin ich gesonnen, Euch mein Reich so wie meine Locker zu übergeben.

Uriens bebantte fich hoflich, fagte: er mare es gwar burchaus nicht murbig, wolle fich aber nicht meigern. Die foniglichen Befehle ju vollführen. Heber biefe Unte wort mar ber Ronig fehr froh und gufrieben, er ließ ales balb feine Tochter ju fich fommen und auch bie Rathe feines Reiche vor fich verfammeln, ju melchen er fprach: Ihr wift, wie ich bisher mein Reich mit bewaffneter Sand gegen bie Beiben befdirmt habe, boch biefes fann von nun an nicht mehr gefchehn, indem ich burch einen vergifteten Dfeil auf ben Sob vermundet bin, ich bers lange alfo von Euch, daß 3hr meine Tochter hermina als Eure Oberherricaft in meiner Gegenwart, bevor ich fterbe, anerfennt, benn fie ift meine einzige und rechts maffige Erbin. Die Rathe und Landesberren thaten. mas er begehrte, werauf ber fterbende Ronig alfe forts fuhr: ein Beib aber fann unmoglich burch ihre eigene Rraft ein Ronigreich befchuben, meldes eine fo gefahrs liche Lage bat, indem es faft ju nahe an bas wilbe Seis benthum granat, ich verlange baber, bag meine einzige Sochter hermina fich mit einem Chegemal verbinde und ba mußte ich feinen tapfrern, und beffern, wenn ibm gleich die Schonheit bes Ungefichts abgeht, ale ben unvergleichlichen Ritter Uriens aus Lufinien, ber bie Beiben fo trefflich bezwungen, fa ihrem Ronige bas Saupt beruntergeschlagen hat, ob ich gleich biese Kreube nicht lange genießen werbe, ba ich auch durch einen vergisteten Pfeil auf den Zob verwundet: Ich verlange also meine Tochter Dermina, das Du biesem Nitter als Beinem Bediet die Gand reichest, und das alle meine Natige und Landesberren ihm als ihrem gutunftigen Konige hutdigen follen.

Die Landesheren thaten folches sein genn, auch gab gerinina dem Uriens freiwillig ihre schone Jand, worder biefer im Hergen ungemein erfreut war. Das Wolf in Eppern, als es diese Meuigseit erfuhr, war sehr schollen und vergnügt, dem Uriens gestel ihnen allen, sie solgten und vergnügt, dem Uriens gestel ihnen allen, sie solgten und vergnügt, dem Uriens gestel ihnen allen, sie solgten und bereimina vermält wurde. Bugleich ließ sich der verwundete Knig das heilige Saktament geben, worauf er seitigesesschied, so daß die hochgeit ohne Lanz und Saitens spielet geseiert werden mußte; doch wurde der verstorbene Konig herrlich und mit aller Pracht in seinem Bergeklossis beigesest. Dann wurde Uriens zum Rönige gekont.

Um diese namliche Zeit fugte es sich auch, daß der Konig von Armenien sterben mußte, welcher ein naher Berwandter des Konigs von Cypern war. Er hinter, ließ eine einigig sehr schone Pringestin, welche ben Namen Florie suhre die hinterlassenen Rabrie fuhrte; die hinterlassenen Rabrie fuhrte; die hinterlassenen Rabrie fuhrte; die hinterlassenen Rabrie beichtlessen, worein die Pringestin selber auch gern unwilligte. Als es so weit gesommen war, schiefte man eine Abgesandtschaft jum Konige Uriens von Eppern, die ihn erstuchen mußte, dem Reiche Armenien leinen Bruder Gyot als einen Herrschet, au überschieden, wedsche biefer auch sehr gern fast, weil er dem Gläcke

feines Bruders nicht im Wege fein wollte. Woranf Epot nach Armenien ging, fich mit ber Pringeffin Florie verheirathete und jum Rouig gektont murbe.

Beibe Briber unterließen es nach biefen gludtlichen Borfallen nicht, Boten mit Briefen gu ihren Ettern and Lufinien gu fchiefen, wodurch biefe alles erfuhren, was ihren lieben Sohnen begegnet war und fich von herzen freuten, so daß auch Melufina, um sich gegen Bott danfbar und gefällig zu begeigen, eine neue Kirche fiftete, nachdem sie sichon viele andre gebaut hatte. Um bie Beit verheiratheten sie auch ihren Sohn Gebes, den mit der hohen Riche im Angesichte, mit einer vornehr men Gräfin aus bem bortigen Lande.

Es mabrte nicht lange, fo nahm auch Reinhardt, ber nur ein Muge batte, von feinen Ettern Abicbieb. um fein Glud in ber Belt ju verfuchen. Ihn begleis tete Untoni, ber jum Beichen eine Lowenflaue auf ber Bange trug; fie nahmen ebenfalls viel Bolfe mit Diefe tapfern Ritter gelangten auf ihrem Buge nach Luselburg, meldes bamale eben ber Ronig von Elfaß mit einer anfehnlichen Urmee belagert hielt und fcon im Begriff ftant, Die Stadt gar ju geminnen. Diefer Ronig bielt Die Stadt aus blokem Duthwillen belagert, benn er wollte burchaus bie Bergogin von Lugelburg, Die in ber Stadt regierte, gu feiner Bemalin haben, fie aber mar nicht biefer Meinung und Deshalb fuchte er ihre Stadt ju erobern, um fie felber baburd au gewinnen. Go mar alfo biefe Pringeffin eine arme verlaffene Baife und in größter Bebrangnig, welches die beiben Braber von Lufinien nicht fobald gebort hatten, ale fie, von Mitleid ergriffen, ben Ente fcbluß faßten, Diefer ungludfeligen Pringeffin'mit ibrer gangen Macht belgustehn. Sie wiedelten also bie gah, nen auf, ftellten ihre Wilfer in eine gute Schlachtorb, nung, und griffen nun mit ber Loofung Lusinien die Elsasser fo behergt an, daß viele von biesen in die Pfanne gehauen wurden. Antonius fam im Tressen mit dem Konige won Elsas in ein einzeln Gesecht, worauf biefer entwoffnet wurde, und sich der Konig dem Antonius gefangen geben mußte, Reinhardt that hierauf noch dem übrigen Wolfe großen Schaden, so das bie Bruber eine herrliche und glangende Schlacht gewonnen hatten.

Die Bruber liegen bierauf ben gefangenen Ronia burch feche von ihren Rittern ber Pringeffin von Lugels burg uberantworten, welche fich uber ein foldes Dras fent bochlich erfreute und bem Simmel, fo wie ben beis ben tapfern Selben ben beften Dant abftattete; fic ers funbigte fich auch nach ben Damen. Berfommen und Gefchlechte ber beiben Bruber und mar fehr gufrieben, als fie folches alles erfahren hatte, benn fie faßte nun ben Entschluß, in ihren Staatsgefchaften nichts ohne Mitwiffen und Beiftimmung ber beiben herren ju thun ober ju unternehmen. Gie ließ hierauf biefe beiben tapfern Ritter nebft ben pornehmften aus ihrem Gefolge gu fich in die Stadt bitten, welche fich auch fos gleich fertig machten, ihr in Lugelburg aufzuwarten. In ber Stadt empfing fie bas Bolf in fconer grob. lichfeit mit auserlefener Dufit und trefflichem Rlang von Inftrumenten, Bubelgefchrei und bergleichen, weil fie burch bie Bruber von bem Elfaffifchen Ronige erloft waren, der ihnen viel ju fchaffen gemacht hatte. 3mei vornehme Landesherren aus Lugelburg erfchienen hierauf und führten bie beiben herren auf bas Schloß, mo bie

Faritin ihnen mit ben iconifen Damen, Fraulein, Dagen und Gefolge fohflich entgegen kam und ihnen in ben wohlgeseteften Rebensarten ihren Dank abstattete, außerdem aber eine prächtige und überaus tofiliche Mahl, zeit zurichten ließ, so baß nicht genug zu sagen ift, wie vergnugt bie beiden Oruber waren.

Am Tifche wurde ber gefangene Konig von Effag oben an gefest, bann folgten bie beiben herren Antonius und Meinhardt, dann die vornehmsten Landesherren und die übrigen Gafte nach ihren Burben, ben Brüdern aus Lufinien gegen über faß die schone Fürstin, und so war man beim Effen und Trinten ausnehmend vergnugt, ausgenommen ber gefangene Konig, ber ben großen Berluft seiner Leute und seiner Neichthumer nicht verschmerzen fonnte.

Dach bem Gffen murbe gebetet und barauf fing ber gefangene Ronig ju ben Brubern an: tapfre Ritter, bitte, mir nunmehr ju fagen, um welche Rangion ich ber Gefangenschaft entledigt fein foll, die ich gern ents richten will, um meine Freiheit nur wieber ju gemins Antonius antwortete: Em. Ronigliche Dajeftat ift nicht unfer Gefangener, Diefelben find ber Rurftin Durchlauchtigfeit von Lubelburg als ein Drafent übermacht , fo bag wir nicht mehr uber Euch fchalten fon. nen, fondern 3hr ganglich in Die Billfuhr Diefer boben Rurftin geftellt feib. Darüber erichrat ber Ronig uber Die maßen , benn er mußte, bag er burch fein Betras gen die bochfte Ungnabe ber Furftin verbient hatte, furchtete alfo gat, ale ein gottlofer Dann und unverfchamter Liebhaber fein Leben ju verlieren. Da bie Fürftin feine Berlegenheit fah, mandte fie fich wieder gu ben beiben Brubern, und fagte, bag. bie Rangion bes

Ronigs ganglich in ihrem Belieben fiebe; fie hatten ihn gefangen, mochten baher auch feinen Preis bestimmen, gebe ihnen alfo hiemit ihr Prafent wieber gurude. Worauf die Grafen antworteten: sie wollten ihn aller Rangion entlebigen, er folle suffdlig bie garfin um Berzeihung bitten, versprechen, ihr nie in Zufunft, mehr zur Laft zu fallen, und allen ihrem Lande zugefägten Schaben zu erfegen. Wie bas ber Konig hotte, wurde er froh und that sogleich freiwillig alles, was von ihm verlangt murbe.

216 bice gefchehn und in Richtigfeit gebracht mar. überlegte ber Ronig von Elfag bei fich felber, wie fromm bie beiben Bruber aus Lufinien maren, und wie ebel muthig fie fich gegen ihn bezeigt hatten, erinnerte fich auch, wie nach bem Boethius Undantbarfeit eine ber großten Lafter fei, nahm fich baher in feinem Gemuthe vor, nicht für undantbar ju gelten und fagte baber offentlich im Beifein aller Landesherren: Bollte Gott, daß biefe beiben Bruber bie Stugen und Unführer bes gurften. thums maren, fo murbe meber ich noch ein anbrer Reind iemale fich unterftebn, Diefes Land feindlich gu übergiebn ; wenn ich rathen follte, fo modite bie burch. lauchtige Pringeffin einem von Diefen tapfern Brubern ihre Sand und ihre Liebe reichen. 2018 bie Landesherren bies borten, freuten fie fich und maren berfelben Deis nung, redeten auch ber Rurftin von Bergen gu, folches auszurichten, fie aber antwortete, baß fie bergleichen Borichlage erft aberlegen muffe.

In der Nacht erwägte die Furfin alles bei fich, was fich jugetragen hatte; und da sie genau auf ihre Gebanken achtete, merke sie, daß sie eine sondersich Reigung gum Grafen Antonius in sich habe, dieses

offenbatte sie auch am folgenden Tage und Antonius gas ist feine Liebe zu erkennen, die er gleich im erften Augenblicke zu ihr gesath hatte; so wurden sie denn einig und nach weniger Beit mit einander getraut. Die Hochzeit währte unter vielen Ergbstisfeiten eine ganze Woche hindurch und that sich beim Stechen der Ronig von Essa ganz befohre ber Ronig von Essa ganz befohre bervor.

216 die Sochzeit poruber und man chen unter vies ten Dantfagungen von einander icheiden wollte, ericbien am Bofe ein fcnellreitenber Bote, ber fogleich nach bem Ronige von Elfaß fragte. 216 biefer fich gemelbet, empfing er von bem Boten Briefe, uber beren Inhalt er febr erichrat und ichmerglich feufite, worauf fich Un: tonius erfundigte, mas in ben Briefen enthalten fei. Der Ronig fagte: ach Gott! mein Berr Untonius, mein Bruber, ber Ronig von Bobmen, fcbreibt mir bier, bag ibn ber Turtifche Raifer mit einer gewaltigen Dacht in feiner Sauptstadt Drag belagert halte, und bağ er fich feiner Sulfe ober Entfages ju verfehn habe, brum menbe er fich in feiner Bebrangniß an mich und beidmore mich bei meiner bruberlichen Liebe, ju feinem Beiftande bergu ju eilen, benn fonft fei es gemiß um ihn, wie um fein Reich gefchehn. Und nunmehr, fuhr ber Ronig von Elfaß fort, ift es meine eigne Schulb, daß fast alle mein Bolf burch Guch, tapfre Furften, in Die Pfanne gehauen ift, fo weiß ich nun in ber Gile meinem Bruber nicht fonberlich ju helfen.

Graf Antonius antwortete hierauf: Em. Ronigliche Majestat fann fich errfichert halten, bag bie Auften aus bem Lande Eures hern Bruders herausgeschlagen werben sollen, benn mein Bruder Reinhardt foll mit Euch gleshn, mit ber gangen Macht, bie wir aus Lusinier

mit uns genommen; dazu will ich ihm noch Sallfs, wilker aus meinem neuerworbenen Neiche geben, so daß es Euch beiben mit Gottes halfe gelingen follow Ronig von Bohmen von seinen Feinden zu ber freien. Sollte dieses aber noch nicht hinreichend sein, so lagt es mich nur durch einen schnellen Boten wissen, auch alsbald will ich Euch selbst mit einer neuen Macht zu Salfe, ziehn.

Sierauf bantte ber Konig mit sehr freundlichen Borten, nub sagte: Sollte es uns gelingen, wie ich benn nicht zweise, ben Parten zu bestegen, ib hat mein Bruber, ber Konig von Bohmen, eine einzige Locker, die er ohne meinen Nath und meine Einwilligung nicht verheirathet; biese verspreche ich hiemit, sie bem Grafen Neinhardt, Eurem Bruber, zu einer ehlichen Gemalin zu geben, wodurch er bereinst nach meines Brubers Tobe Konig von Bohmen wird, da mein Bruber tein andres Kind hat.

Beibe Grafen dantten hierauf bem Konige fur seinen guten Willen, und Antonias war sehr vergnügt darüber, daß sein Bruber Neinhardt eine Aussicht auf ein Konigreich hatte, welches er ihm von Serzen gerne ginnte. Er beschos daher, um die Sache noch gewisser zu machen, sogleich mit seinem Bruber und dem Wilfer zu machen, sogleich mit seinem Bruber und dem Konige nach Bohmen dem Turten entgegen zu ziehen. Es wurde hierauf von ihnen eine große Macht zu sammen gebracht und sie zogen damit durch Deutschland bis vor die Stadt Prag, welche der Lurte eng belaaert biele.

Es war gerade an bem, daß ber Ronig von Boh, men einen tuhnen und tapfern Ausfall gegen die Unglaubigen that, um fie von der Stadt abzutreißen, da

wurde von beiben Seiten sehr tapfer gesochten, viele Heiden, aber auch viele Ehrlften erschlagen und endlich mußen die Ehrlften der überlichen leberdnacht weihen. Ja, was noch schlimmer war, der Kinig von Bhimen, der sich sehr tapfer hielt und ungern den Rückzug an stellte, wurde mit einem Pfeile dergestalt durch den zeig geschossen, das er sogleich tod zur Erben niederr sich gebreien, daß er sogleich tod zur Erben niederr sich zu bei der Binnen ihren Konig gesallen sahn, wurden sie völlig sieglos und die Taten triumphirten, die Bihmen zogen sich in die Etadt zurcht und die Ungläusigen blieben Weisper vom Felde, worauf sie der Etadt "Prag noch härter mit Belagern zusesten.

Die beibnischen Turten nahmen bierauf in ihrem Hebermuthe ben Leichnatn bes Ronigs von Bohmen. legten ibn vor ben Augen ber bobmifchen Landesberren, Die auf ber-Mauer fanben, auf einen Scheiterhaufen und brannten ibn ju Dulver, welches jene nicht ohne Thranen anfehn, aber bennoch nicht verhindern fonnten. 2m meiften aber mar die tonigliche Pringeffin Calan. ting betrübt, ale fie biefe flaglichen Renigfeiten vernommen hatte; fie rang tie Banbe, feufste und fprach: ach! mas foll ich arme, Bater, und Mutterlofe BBaifin boch mobl anfangen? Deine Mutter ift gestorben. fo haben mir die Turfen meinen herrn Bater gar ju Dul per perbrannt, verberben mir gand und Leute, nehmen mein Rouigreich meg, und ich muß am Ende noch, ich Ungludfeligfte, ben driftlichen Glauben verlaugnen und jum Beibenthume übergebn, um nur beim Leben ju bleiben, vielleicht muß ich gar einen Cobn ober Une permanbten bes turfifchen Raifers beirathen, um nur bei Ehren gn bleiben.

Dergleichen Rlagen verführte bie Pringeffin Eglans

tina sehr viele und haufige, und ce tam beinah so weit, daß sie fich in die Bergweiftung ergach, als ein Botte am, ber ihr zu ihrer größten Freude die Nachricht überbrachte: daß sich der König von Elsaß mit zwei Brudvern aus Lufinien in Frankreich und einem großen Geret der Stadt nahe, um sie zu entigen. Da oantte sie Gott von Herzen und hotte wieder auf den Trost, den ihr ihre Freunde zusprachen, brachte auch ihre Rieber und haure wieder in Ordnung, die sie zwor greissen hatte.

Die Turfen maren eben babei, im Sturm bie Stadt gar ju erfteigen, ale fie Die Machricht burch einen andern Boten erhielten, ein großes driftliches Seer fei im Unjuge: barauf vermunberten fie fich, ließen vom Sturmen ab, beriefen Die Erompeter gur Schlacht gu blafen, ftellten fich in Ordnung, und wehrten fich gegen ben tapfern Ungriff ber driftlichen Beerschaaren. Ereffen mar febr blutig, boch behielt endlich die gerechte Sache die Oberhand, fonderlich burch bas großmuthige Betragen ber beiben Bruber Untonius und Reinhardt, bie unglaublich viel beibnifches Bolt mit eignen Banben tobtichlugen. Der turfifche Raifer murbe muthend, ba er feine Urmee verlieren fab, und brachte wieder viele ber Chriften um, boch erfah ihn endlich Graf Reinhardt, fturite fich auf ibn und bieb ibm nach einem furgen Rampfe und einiger Bermundung feinen Ropf vollia herunter. 216 bas bie Turfen mahrnahmen, murben fie gang ficalos und begaben fich auf die Rlucht ! fo bebielten die driftlichen Rahnen bas Feld, und ber Ros nig von Elfaß ließ hierauf auch einen großen Scheiterbaufen errichten', ben turfifchen Raifer fammt allen ges

todteten Unglaubigen barauf legen und fie gur Bieber-

Der Ronig von Elfaß jog hierauf in die Stadt Prag, wo ihm bie Pringeffin traurig und weinend entgegen fam ; ber Ronig aber troffete fie und fagte: gieb Dich nur gufrieden, liebfte Dubme, bas Gefchene ift nicht mehr gu andern, Dein Bater ift gwar mit Sobe abgegangen und Dein Land ift Dir von den Reinben einigermagfen verberbt morben, indeffen haben wir boch auch burch Gottes Gnade unfre Rache erbalten. benn ich habe ben turfifchen Raifer und bie Seinigen wieder ju Pulver brennen laffen. Die Pringeffin ante wortete: fomit habe ich doch immer meinen herrn Bas ter perforen, und um ibn muß ich flagen und traus ern. Das geziemt fich, fagte ber Ronig, indeffen ift es auch vernunftig, Eroft angunehmen, mar er bod) mein Bruder und ich muß mich barin finden, fo magft Du es benn auch thun, wir wollen ihm ein ehrliches und ichones Begrabnig gurichten, mehr fann er nicht perlangen.

Bei dem Begräbnif beschaute bas Bolt von Boh, men bie beiben Bender aus Eusinien, und ce buntte ihnen wunderbar, bag ber Graf Antonius eine Ledwente flane auf der Bange und ber Neinhard nur ein Auge habe, doch gesielen sie ben Leuten sehr wergen ihres eblen Imstandes und weil sie wusten, das diese Beite ber fie meistentheils von den Turken erloft hatten. Rach dem Begräbnisse versammelte der Konig von Essas alle Landesherren des böhmischen Reichs und ftellte ihnen vor, wie sie nummehr ihren guten Konig von Erfosf alle Landesser bei fein enummehr ihren guten Konig von Erfosf alle Landesser des feb nummehr ihren guten Konig der bette batten feiern musten, das Königerich sei nun an die Prinzessin

Eglantina, feine Sochter, gefallen, aber ein Beib fei gu fcmach, bas Land auf bie geshrige Weife gu befchügen, sie mochten sich baber nach einem frommen Ro, nige umthun, bem fie alle gern gehorchten, und bem bie Pringefin ihre hand und Liebe ichenken mochte.

Die Landesherten antworteten, daß sie alles in seine soches Belieben stellen wollten, er mochte nach seiner trefflichen Bernunft alles einrichten und bas Neich entweder seiber als Konig in Bestig nehmen, oder ihnen einen andern tugendhaften Menn vorschlagen, dem sie Konig gegen die, beiden Wilten. Pervalf wandte sich beiden Molten. Pervalf wandte sich beiden nun ist die Zeit gefommen, daß ich mein Bort halten nun ist die Zeit gefommen, daß ich mein Bort halten fann, Euch, tapfrer Reinhardt, zum Könige von Bohr men zu machen; hier, Ihr Landesberren ist der Fales, den ich Euch ausgesucht habe und der Euch gewiß immer gut beschügen wird, dem er hat sich son zeiter den Kopf herunk ter gehauen und erschlagen hat.

Die Lanbesherren waren mit der Bahl bes Konigs vollfommen gufeieben, worauf sich bie beiden Brüder, insonberfeit Reinart bedanten. Die Pringessin war vergnügt, einen so tapfern hetben jum Gemal zu befommen,
beristen herrn Bater so sich gewochen, indem er ben heide
nischen Kaiser und bie Seinigen zu Oulver verbrannt,
Man feierte die Hochzie packtig, aber ohne Lang und
Saitenspiel, weil man noch en gestorbenen König betrauerte, doch wurde ein größes Hurnier gehalten, wo sich
beim Stechen Reinhardt sonderrich bervorthat, so daß die
Bohmen wahrnahmen, welch einen tapfern und in Masse senden betrauft in stein derzoadbum, ju seiner Gemalin gurud, und ber Ronig von Elfaß begab fich ebenfalls in fein Ronigreich, nachdem alle herglich von einander Abschied genommen hatten.

Indeffen mar Geoffrop mit bem Babn auch ju einem ftarten und machtigen Ritter herangemachfen und fpurte auch bie Luft in fich, große Thaten ju thun, um feinen Damen beruhmt und unfterblich ju machen. Die Beles genheit, einigen Rubm zu erwerben, zeigte fich balb, benn an ben Grangen bes landes ließ fich ein gewaltiger Riefe fpuren, ber ein ziemliches Unwefen trieb mit Morben und Rauben , auch Leute Beschabigen und Dlunbern, fo baß felbft bie Schloffer nicht ficher maren, bie bie eble Delufing in bortiger Gegend gebaut hatte und fich jebermann por ihm furchte. Diefen Riefen befchloß Geoffron angus greifen . und auch mit Gottes Bulfe umaubringen , über melden Entidluß fich aber fein herr Bater Denmund heftig entfeste und ihn von feinem gefährlichen Borhaben abzumahnen fuchte, ftellte ibm bas Beifpiel feiner Bruber por Mugen, welche auch Rubm gesucht und burch ihre Thaten fogar Ronige geworben, aber boch nie barauf ges fallen maren , fich mit Riefen eingulaffen. Aber ber Beoffron beftant auf feinem feften Ginn und fagte: wirb bem Riefen nicht Ginhalt gethan, fo verübt er immer mehr Schaben an ben ganbereien, und bas foll nicht fein. Reifte mithin ab, ohne fich fonberlich an bie Bitten feines Baters Renmund und bie Thranen feiner Mutter Melufina au febren.

Der Freymund mit ber Wolfshaut auf ber Nasen war nun auch ju seinen erwachsenen Jahren gekommen, und schien sich fast galnisch den Wissenschaften ju erzeichen, denn er las sehr viel, tried auch keine Wassen-abung, wie seine übrigen Brüder von three fruben

Jugend gethan hatten. Es währte nicht lange, so zeigte sich seine Segierde zum geistlichen Stande, denn er lag seinen Eltern deingend an, ihm zu erlauben in dem Kloster Malliers, welches die Welchssina aus Indacht gestistet hatte, ein Monch zu werden. Als sein Bater Reymund diese Sitte verstanden hatte, wurde er einigermaßen unwillig und sagte: Freymund, alle Deine Brüder haben nach Ehren und Währen gestrecht, und sind tapfre und berchmte Ritter geworden, und ich sollte nun noch unter meinen Kindern einen Pfassen baben? Solches will mit gar nicht gefallen; Du solls auch nach Capferteit und nach Ritterschaft ftreben.

Nach Nitterschaft will ich nicht streben, antwortete Bremund, auch will ich Zeit meines Lebens feinen Sartisch auch will ich Zeit meines Lebens feinen Sartisch auch will ich Zeit meines Lebens feinen Sartisch auch einen Brüder Batt als Monch diemen. Sind alle meine Brüder ebte und tapfte herren und verrichten große Thaten, so ist es auch nicht wurchmitich, wenn sie einen andern Bruder haben, der fibt alle betet, da ihnen oft die Zeit dazu in ihren verwirten Sandeln gebrechen mag. Ich bitte Luch daher um Gottes Willen, Ihr wollet mir in meinem Berfahren nicht hinderlich, sondern befrederlich sein, denn mein Sinn ist so darauf gerichtet, daß ich auf ander Weise fein Rube für meine Seele finde.

Da Reymund biefe große Begierde feines Sohnes fah, Gott ju bienen, ging er feinetwegen mit feiner Gemalin Melufina ju Nacht, mas sie wohl dber ibn beschließen mochten. Diese sagte, daß sie es ganglich in Reymunds Wohlgefallen ftelle, doch sei es ihr gar nicht zuwider, unter ihren Kindern auch einen geistlichen herrn ju haben!

Darauf wandte sich Remund wieder zu seinem Sohn und sagte: mein Fremmund, ich und Deine Mutter haden est nun überlegt, daß wir Dir in Deinem Mutter seinen Borthaften nicht wollen hinderlich, sondern wiele, niehr befürderlich sein, aber aberlege Du, daß der Orden in Malliers sehr strenge ift; ich fann Dich zie leicht zu inem Domberen maden, so hast Du es bester, oder ich habe es auch wohl um unsern alleeheiligsten Water, den Padif, verdient, daß er Dir ein Biethum ertheilt, wenn ich darum bei ihm nachsuche, so hast Du boch mehr Ehre und tein so hartes nab ftrenges Leben.

Aber Fremund sagte: nein, ich will sonft nichts weiter, als ju Malliers im ftrengen Orben ein Monch werben.

Bie bift Du nur von biefem Gebanten fo einges nommen ?, fragte Renmund.

Rrenmund fagte : liebfter Berr Bater, Die Belt mit ihren Sandeln ift febr verworren, fo furchte ich, wenn ich mich ba binein begebe, gar meine Geele baruber ju verlieren, benn binter Gbre und Rubm, Boblleben und Pracht lauert ber Satan, wie er ben Schmachen überrafche, und ihn von fich felber abtrunnig mache. Bin ich im Rlofter ju Dalliers, fo bin ich feiner bers gleichen Gefahren ausgesett, meine zeitlichen und welte lichen Gorgen find mir entnommen, ich fann unaufe borlich an Gott benfen, und mir feine Bunderwerte recht lebendig vorftellen, babei weiß ich, in biefen Stung ben Schlafft bu, in biefen iffeft bu, in biefen wirb Sande arbeit gethan , ober im Garten gegraben und Blumen und Gemufe auferzogen, fo viele Stunden bienft bu Gott, und bag bas jeben Sag wiebertommt und feine Menbrung leibet, baß feine Storung und Irrfaal in

biefem ichdenen einsachen Lebenslause vorfallt, seht, bas hat mir so überaus wohlgefallen, bag ich gar ju gern im Riofter Malliers, im strengen Orben, Monch werden mobbte.

Reymund fah ein, baß fein Sohn weise war und Richt hatte, barum gab er seiner Bitte nach, und freubig begab sich Breymund zu ben Patribus, und wurde alsbalb Wond in bem Rioster Melliers, meje ches seine Mutter gestiftet hatte, in bem ftrengen Orden.

Bett erhielten auch Repmund und Melusina Radyrichten von ihren Sohnen Antonius und Neinhardt,
wie der eine Knig von Bohnen, der andre Serzog
zu Lügelburg geworden sei, durch ihre Nitterschaft und
ihre fibnen Iharen: darüber dantten sie Gott sehr und
freuten sich über ihr eignes und ihrer Kinder großes
Glück, denn drei von den Schnen waren zu Königen
gekehrt, der vierte ein Jerzog geworden, und der sinder
gaug nahe bei ihnen im Klofter zu Malliers ein Monch,
um sir alle übrigen Gott zu bitten.

Es sügte sich, daß Reymund an einem Sonnabend wieder die Melusina vermisste, benn sie pflegte an die, siem gangen Tage nicht zu erscheinen, doch gedachte er seines Eibes, sich nie um sie zu bekümmern und sie ungestort gewähren zu lassen. Der Bater des Reymund, der alte Graf von Forst, war damals schon gestorten, und sein dietster Sohn, der jest Graf von Forst genannt wurde, legte einen Besuch bei seinem Bruder Reymund ab. Reymund ließ diese Sesuches wegen viele und vornehme Gaste zu sich einsten eine das den Bronnund ihren ergebensten Respet begeigten; doch als sich Melusina den ganzen Tag nicht zeigte, sagte der Graf von Forst zu seinem Bruder: Bruder: Bruder, XIII. Band.

lag boch Deine Gemalin erscheinen, damit fich Deine wielen und vornehmen Gaste nicht darüber vermundern, daß sie so lange nugen bleibt. Remmund antwortete: lieber Bruber, heute kann solches nicht geschichn, aber morgen sollt Du sie ju sehn bekommen.

2016 bie Dablgeit geendigt mar, gingen bie beiben Bruber beifeit, und fer Graf fagte ju Remmund: lie. ber Bruber, ich muß Dir ein Ding eroffnen, meldes mir icon feit lange auf bem Bergen liegt. Dan fagt allaemein im gangen lande, baf Du mit Deiner Bes malin ubel angefommen feift, fie fagen, Du feift bes jaubert, baß fie fich alle Sonnabend abfeitiget, und Du an foldem Sage gar nicht einmal nach ihr fragen barfft; munderlich ift es immer, bag Du nicht weißt, mas ihr Thun und Laffen fei, ale ein teblicher Bruber feb ich mich gezwungen, Dir ju fagen, bag Du bavon große Schande haben tannft, benn bie meiften Leute meinen, fie treibe an biefen Lagen Surerei, meldes bod gegen beine Ehre liefe, andre fagen wieber, fie mochte überhaupt mohl ein Gefpenft und alles mit ibr nur ein ungeheures Wefen fein, barum ift es mein bemuthiger Rath, Du erfundigft Dich etwas mehr um ihr mabres Befinden und fuchft es ju erforfchen , bas mit Du nicht Gefahr laufft, fur einen Rarren gehals ten ju merben.

Als Neymund biefe Rebe verstanden hatte, wurde er vor Joen gang blich und bermagen muthig, bag er fich und feinen Schwur ganglich vergaß; die Worte seines Grubers schiemen ibm recht und gut, in ber größten Grimmigfeit lief er sort und griff ein Schwert, womit er sich nie Kammer begad, in bie er noch nie aesommen war, weil er fie ber Melussina gu ibrem

heimlichen Aufenthalte absonberlich hatte erbauen laffeu. Dier kam er an eine seit verschiossen eigene That und ere besann sich nun, was er thun sollte; es sielen ihm wieder die Worte seines Bruders ein, daß seine Gemalin in Unebren lebe. Dariber bescholbe er, alles selber zu sehn, und dann, nachdem er es befinden würde, seine Schmach zu rächen. Er nahm asso die Schwert, und bohrte mit der Splie besselben ein kieles god in der eisernen Ihur, wo er hindurch sehn mochte.

Mie Reymund nun ftand, und burch die Oeffnung schatte, verwunderte er sich der die maßen, denn er fah Melusina im Sade, wie sie von oben bis auf ben Nabel ein schoos Beib sei, dann aber in den Schweif einer bunten gesprengten Schlange endigte, ber agurblan war und mit Silberfarben darunter gesprengt, so daß diese Farben wundersam in einander schimmerten. Das Simmer war eine tiese Grotte, die Wände waren mit allechand seltsamen Musscheln ausgeziert und ein Springs frunnen, in welchem sich Metulina befand, war in der Mitten. Bon oben ergossen sich auch Wasserstradzen Getbe wie Perlen burch einander, bei welchem wunderbaren Getbe Melusiaa fang, indem sie eine Jitter in der John bielt!

Raufcht und weint ihr Bafferquellen In der fillen Ginfamteit, Die Erlofung ift noch weit, Deine Thranen mehren eure Bellen.

2(ch! wann wirft bu, Trauer, enben, Bon mir nehmen meine Schmach?

Immer ift bie Strafe mach, Reiner tann bas bos Berbangniß wenden.

Bei biefen Borten vergoß fie einen Strom von Thrauen und Menmund mar auf bas innigfte bewegt und erschuttert. Dun fiel ibm auch bei , wie er feinen Gid gebrochen und eine Untreue gegen feine tugendvolle Bemalin begangen habe, babei tonnte er ihre feltfame Bermandlung nicht begreifen und furchte fich auch, baß nun fein Glend anfangen murbe, ba er feinen Schmur nicht gehalten, wie fie ibm por ber Sochzeit prophezeit batte, benn er glaubte, baf fie nach ihrer verborgenen Biffenfchaft recht aut um feine Untreue miffen murbe. Enblich aber verftopfte er bie gemachte Deffnung wieder mit Bache, und ging im bochften Borne gu feinem - Bruder gurud. Da biefer ibn alfo muthend fommen fab, glaubte er, Renmund habe bie Delufina auf einer Unehre betroffen , und fagte ju ibm ; fiebe, mein Brus ber, ce bat fich alfo beftatigt, bag Deine Gemalin Dir und ihrer Ehre ift abtrunnig geworden.

Reymund aber fagte: Du haft mir Unwahrheit vorgebrach und bift mir ein schälticher Bruber, Du bift,
yu einer umgludlichen Stunde in mein Saus gefommen, benn beinetwegen bin ich nun in Elend gerathen,
baß ich meinen allertheuerften Sib gebrochen habe, barum geh, verweile Dich nicht länger hier, sonft mochte es Dein Leben fosten, und tomme mir auch niemalen
wieder in mein Saus, ober vor mein Angeschieb.

Ueber biefe uneermuthete Anrede erfchraf ber Graf, fo bag er fich eilig gu Pferbe fagte, und ichnell wieber nach hause ritt; auch die übrigen Gufte wußten nicht, was fie aus Romund machen follten, benn er geber,

bete fich, ale wenn er ohne Gingen mare, weshalb fie fich auch wieder fort begaben.

Repmund aber mar im allergroßten Jammer, er glaubte, bag er feiner Untreue halber nun feine geliebte Melufina nimmermehr mieder febn murbe, und bag er fie auf Beitlebens verloren habe, er fchrie und flagte: ach, bu ungludfelige Stunde, in melder ich grmer Mann geboren bin, baß ich nun mein allerliebftes Gut entbehren foll! Bu feiner großen Betrubniß goa er feine Rleiber aus und legte fich jn Bett, benn er fubite fich matt und frant, er befchloß, ale ein Ginfieter fein funftiges Leben jugubringen, wenn er Delufina verlieren follte. Go trieb er bie gange Dacht fein Rla: een, indem er fich von einer Ceite nach ber anbern wendete, indem eroffnete Melufina mit einem Schluffel Die Rammer und trat ju ibm, jog fich nacht aus und teate fich neben ibm in bas Bett, fie fublte, baf er falt und frant mar, umfing ibn gartlich mit ihren Mr: men und fragte ibn: mas fehlt Dir, niein liebfter Bemal? Er flagte ihr, bag ihn ein Fieber überfallen habe, war aber boch frob, bag Delufina wieder ba fei und fich gegen ihn freundlich bezeigte, worauf er auch wieder von ihren Ruffen und liebreichen Umarmuns gen beffer murbe.

Indessen war Geoffrog mit dem Jahn nach dem Lande geritten, wo man ihm gesagt hatte, daß sich der große Riese aussiellet und feinen Unsug triebe. Er ritt hin und her und fragte die Leute nach der Wohnung des Riesen, weil er gesommen sei, ihn umyubeingen. Die Leute sagten: das wolle Gott, herr Ritter, daß ihr dieses in's Wert seit, kenn er ist ein ungeschlachter Mann und fingt und fo viel Leibes gu, baf es nicht ju fagen ift; worauf fie ihm auch bas Schlof bes Bofewichts zeigten. Geoffron tam bierauf an einen fteilen Berg, auf welchem ein feftes Colof lag, in welchem ber Riefe feinen Aufenthalt hatte. Bier flieg Geoffrop von feinem Roffe ab, legte ben Sarnifch an, bangte ben ftablernen Streitfolben an feinen Gattele bogen, gurtete bas Schwert um fich, nahm bie gange in feine Sand, hielt feinen iconen mit Gold ausges gierten Schild vor fich, feste ben Selm auf und flieg wieder ju Pferbe, worauf er gegen bas Schlof ritt und ben Riefen mit fuhner und lauter Stimme auss foderte, indem er fprach: mo bift. Du nun, Bofewicht, ber mir mein gand verdirbt, und ben Deinigen fo großen Schaden gufugt? fomm nur fcnell beraus, bas mit ich Dir ben Garans mache. Der Riefe mar oben im Schloft und fuhr mit feinem Ropfe beraus, melder fo groß wie ein Ochfenhaupt mar, um ju fchauen, mer da fei, der ibn fo fubnlich ausfodre. Er erftaunte, als er nur einen einzigen Mann gewahr murbe, und bauchte ibm, es fei faum ber Dube werth, ein Gefecht mit ibm angufangen; boch jog er feinen Sarnifch an, trat por bas Schloß beraus, und brachte einen ftablers nen Schild mit fich, und brei eiferne Stangen, und brei Sammer in feinem Bufen.

Als der Riefe hervor fam, sah Geoffron, daß er wohl bei funfgehn Schul lang war, worüber er sehr erflannte, aber denned den Nuth nicht versor, sonn dern jenen mit erschrecklicher Stimme anschrie. Der Niese aber sprach: Wer, und von wannen bist Du? Worauf Geoffron andries: ich bin Geoffron mit dem Jahn, wohre Dich, denn Du solift albier Dein Leden

laffen. Der Riefe fagte: fleines Rerlein, mich jame mert Deiner, geh nach Saufe, Du fcheinft mir ein auter junger Denich, aus bem mit ber Beit wohl noch etmas merben fann. Gehft Du aber nicht, fo fchlage ich Dich mit einem einzigen Streich gu Tobe, frop aber achtete nicht barauf, fonbern fcbrie immer fort; mehre Dich, Sollunte, wenn Dir Dein Leben lieb ift! Bugleich ritt er jurud, um gelb ju geminnen, legte feine Lauge ein, und rannte mit folder Bemalt auf ben Diefen, bag biefer von biefem einzigen Stofe jur Erben nieberfiel. Die Erbe bebte unter bem gewaltigen Rall bes Riefen, aber er fant fchnell wieder auf, und war febr erboft, daß ibn ein einziger Stoß eines Rittere bermagen batte umwerfen fonnen, er nahm baber feine ftablerne Stange und fchlug gegen Geoffron, ber icon bas zweite Rennen gegen ihn vornahm, womit er beffen Pferd traf, und ibm beibe Borberbeine abbieb. Das Pfert fiel gu Boben, und Geoffron fprang ploblich aus bem Sattel, judte fein . Schwert, lief ben Riefen an, und gab ibm einen fo harten Schlag, bag biefer feinen Schild aus ber Sand fallen ließ. Sierauf nahm ber Riefe bie ftablerne Stange und folug fo auf ben Geoffron ein, baß bicfer vom Schall bes Schlages gang betaubt murbe, er erholte fich aber fcnell, nahm ben Streitfolben vom Sattelbogen und ichlug bamit bem Riefen bie Stange aus ber Sand. Da ergriff ber Riefe einen von feinen Sammern, und fcmig ibn fo machtig nach Geoffrop, bag biefer ben Streitfolben auch mußte fallen laffen. Der Riefe budte fich nach bem Rolben, aber Geoffron nahm fein Schwert wieber gur Sand und hieb bamit bem Riefen einen Arm von Leibe herunter; baruber

erichtat ber Niese und faßte seine Stange mit ber an, bern Sant und fchlig nach Geoffron, ber aber sprang biesem Schlage behende aus dem Bege, ber Niese fiel wieder auf die Anie und Geoffron gab ihm nun einen solchen Sieb auf das Bein, daß er völlig zu Boben fürzte, entsplich schrie und seine heidusichen Götter um Suffe anries. Nun blieb dem tapfern Nitter nichts weiter übeig, als ihm den Ropf nur völlig herunterzushanen, welches er auch in aller Schnelligfeit that, und so über den ungeheuren Mann den Sieg davon getragen halte.

Geoffron nahm hierauf bas forn bes Niesen und blies so sange barein, bis fich viele Leute and ben unnliegenden Gegenden versammelten, die sich alle entsetzeten, baß er ben großen heiben mit seiner Kraft hatte unibringen können. Balb breitete sich im ganzen Lande und auch in ben andern Neichen die Radricht aus, wie Geoffron ben Niesen bezwungen habe; er aber schiefter einen Beten zu seinen Ettern, ber auch diesen die erfreuliche Nachricht bringen mußte.

Weil die Nede von feinem Siege schnell weit herum gesommen war, so gelangten Boten aus bem ents
fernten Lande Noetherna an Geoffrop, die ihn im
Mannen der dortigen Landesherren bemüthig ersuchten,
ju ihnen zu sommen, und edenfalls einen ungeheuren
Riesen umzubringen, von dem sie so schregeburen
ben, daß sie sich nicht zu lassen wisten; wenn er ihn
mit Gottes halfe bezwänge, so wollten sie ihn auch
gern für ihren Oberheren erkennen, und ihm daß
gange Land übergeben. Geoffron antwortete: er wollte
tommen und ben Niesen umbeingen, nicht aber um

Land und Leute ju geminnen, sondern er thue biefest nur auf Barmherzigfeit, und-weil er es für seine Pflicht batte, alle Ricfen umgubringen, so weit er sie nur erreichen mochte. Go ruftete er sich, um ju Schiffe nach bem Lande Nochemen ju sahren, voll von hobem. Muth und feuriger Begier, Mittwer und Maisen zu beschützen, allen Unterstrücken beigutehn, und alle Unglaubigen vom Angesichte ber Erbe zu vertilgen, so baf alle über seinen hoben Eifer und trefliche Worsche in Berwunderung geriethen.

## Dritte Abtheilung.

216 Geoffron abreifen wollte, tam ein Bote gu ibm mit einem Brief von feinen Eltern, worin fie ihm melbeten, baß fie gefund maren, auch Dadrichten von ihren Sohnen batten, Die febr erfreulich, babei fei ihr Cobn Frenmund im Rlofter Dalliers, nabe bei ihnen, ein Dond geworben, um Gott fur alle ju bitten. Bie Geoffron las, bag fein Bruber Frenmund ein Donch geworden fei, ward er fo gornig und muthend, bag er nicht andere, wie ein wilder Cher fchaumte, und alle Die jugegen maren, vor Furcht fchwiegen und nicht mußten, mas fie fagen follten. Er rief aus; Die fchels mifchen und nichtswurdigen Monche haben meinen Bruber bezaubert und betrogen , baf er nicht, wie mir alle gethan haben, Die Ritterfchaft ergreifen will; muß ich mich mit Riefen berumfchlagen, und foll er indeffen ein Dond werben? Dun marlich, es foll ihnen und bem Abte übel gerathen , benn ich will fie alle jufammen perberben und perbrennen!

Ueber biese Niede entsetzen sich alle; ben Boten aus bem Sande Norheimen aber befahl er feiner an bieser Setelle zu warten, benn er werbe bald wieder fommen. So ritt er im Grimme fort nub tam batb auf seinem Bege nach bem Klofter Malliers. Bie der Abt und bie

Monche ihn tommen fahn, gingen fie ihm holich entgegen, um ihn ju begrußen und ihm Willcommen gu fagen, aber Geofftrop fuhr sie gleich genmuchtig an und schnaubte ihnen entgegen: 3ht bofen Monche, warum habt 3hr meinen Bruder also verführt, daß er ein Monch geworben und die Mitterschaft verfaugnet hat? Daran habt 3hr übel gethan und ich will Euch bestrafen, denn 3hr sollt alle Euer Leben hergeben.

Ucber biefe Rebe erschrafen ber Abt und bie Monche; ber Abt erwiederte; wir haben mit nichten Euren Bruber verführt, er ist aus freiem Billen und aus Andache in unfer Klofter gefommen, hier fleht er gegenwartig und ihr fonnt ibn selbst barum fragen.

Freymund fagte hierauf; lieber Bruber, ich schwbre Dir, baf mich Miemand überrebet hat, sondern daß ich bierin blog meinem eigenen Triebe gefolgt bin, fo ift es meine eigne Schuld, baß ich bin ein Mondy geworben, benn ich tauge nicht jum Nitter, ich habe in mit ein Berlangen jum gottfeligen Leben gefpurt, so habe ich benn nichts beffers gewußt, als mich hieber ju begeben, von ich far alle und auch für Dich beten will.

Geoffron aber blieb in feinem Jorn und fein Jureben und Bitten vermochte etwas iber ihn; er stieg von feinem Pferbe ab, besetzte bas Kloster mit seinen Leuten, ließ einen großen haufen heu, Strob und holz auf einen Plag bringen, junbete bieses gegen ben Bind an, und verbrannte so seinen leiblichen Bruber nosst hundert Monchen, die alle in die Kirche gestochen waren,

Als die That vollbracht war, fah Geoffron ein, daß er Unrecht gethan hatte; er bereute fie heftig, weil er glaubte, fich an Gott verfundigt ju haben, fchalt und

fluchte auf fich felber, und verwünschte fich in ben 216grund ber Erben hinein, bag er niemals mehr bas Lagestlicht erblicken mochte, boch war es nun zu spat mit seiner Reue und seinem Beststagen. Sehte fich beshalb wieder zu Pferde, imd ritt nach ber Stelle in größter Site zurich, wo er ben Boten aus bem Lande Norhemen gelassen hatte, suhr mit ihm in einem Schiffe ab, ber Wind war gunftig und fo ging die Fahrt nach , bem Lande Norhemen gladlich von Statten.

Denmund und Melufing fafen bei Sifche und nabe men eine frobliche Dablgeit in fconer Sauslichfeit und Freundlichfeit gn fich, als ein Bote mit verwirrten Dies nen und thranenden Mugen gu ihnen hereintrat, und ihnen fagte, er habe eine erfchredliche Deniafeit gu\_fa= gen, wolle fie aber nicht gerne vorbringen. Renmund fagte: er folle fie fagen, benn er babe fich nun fcon in Gottes Mamen auf etwas Betrubtes gefaft gemacht : fo fprach auch Melufing, benn fie mußten noch nicht, was vorgefallen war. Drauf fagte ber Bote; fo muß ich Gud nur Melbung thun, bag eine von Guren Rinbern nicht mehr am leben. Go feque ibn ber Berr, antwortete Reymund, boch welcher von meinen Rindern ift cs?' Der Bote fagte : ce ift Frenmund. Remmund war febr betrubt, boch fprach er weiter: Gott bat ibn gu fich genommen; boch ift er felig gestorben, find ibm alle driftlichen Rechte miberfahren? Der Bote antwors tete: Dein, er tonnte fein driftliches Recht befommen, benn er ift mit allen andern Dtonchen im Rlofter an Malliers verbrannt morben.

Dariber entfeste fich Remund und rief aus: Bote, nimm Dich in Acht, daß Du feine Lugen vors bringft, benn bergleichen follte Dir ubet gelohnt werben;

wer hat fich unterftehn burfen, ihn und bas Rlofter gn verbrennen?

Der Bote sagte bemuthig: gnadiger here, es sei seinen von mir, daß ich mit Lügen umgesch nölte, der geichen habe ich in meinem gangen Leben nicht gethan, und werde nun nicht mit Euch den Ansag unachen. Nein, Geoffron mit dem Jahn hat in seiner Bosheit das Kloster sammt allen Monchen verbrannt, dazu sein ne leiblichen Bruder, weil er erzirnt gewesen, dazu sein Monch geworden und geglandt, der Abt und die Monch hätten ihn mit List dazu überredet. Hierauf erzihlite er den gangen Worgan, was Geoffron gesprochen und was ihm der Abt erwiedert, und wie der Geoffron sich habe.

Da entsetzt fich Reymund recht in seinem innersten bergen, wurde auch voll Grimms und im gangen Gemathe bewegt, beehalb flieg er ploglich zu Pferbe, um selbst nach der Brandfelle des Ktofters Malliers hingibreiten. Unterwegs hotte er von allen Leuten ein großes Klagen über den Geoffron, daß er das sichben Kloster also verberbt habe, sammt allen Wonchen. Er fam selber an den Ort, wo das herrliche Gebäude gestanden hatte, und sah nun die betrübten rauchenden Teummern vor sich. Er wurde hierauf sehr gering und schwun, daß, wenn er den Geoffron habhast werden tonne, er ihn auch eines gewaltsamen Todes wolle fterben lassen. Dauste gutedt.

Er flieg vom Dferbe ab, ging in feine Rammer,

fchloß fich ein, feste fich in bochfter Betrubnig nieber, feufite, weinte und flagte:

Ach Gott! so hat Geoffron im boten Muthe Den eignen Bruber Fremund umgebracht, Der wollte Monch sein, dienen Gott, der Gute, Toch stack er balt, und ruht in schwarzer Nacht. Ich seicher habe mich besteckt mit Blute Und meinen eignen Better tod gemacht, Ich wollte damals nur das Schwein verderben, Und ließ am eignen Spits den Better steden.

Drum hat der mit dem Jahne bies verbrochen, Der muthete so wie ein wildes Schwein, Ich hatte erft den Better mein erftochen, Und ein Meerwunder muß meine Gattin fein; Gie hat mir Reichthum, Ehre, Glud versprochen, Ich geugte Sohne, zehne nannt ich mein, Davon ift mir der liebfte nun verbrannt, Das that bes eignen wilden Bruders Sand.

Und wie Geoffron nun wuthend angefangen, Go mirt er auch niemals das Gute thun, Satt' ich ihn hier, so mußt' er warlich hangen, Die fomt' ich eh, bis er gestorben, ruhn; Den Bruber morben! frevles Unterfangen! Rein, strafen muß ich ihn, hin fahr er nun, Boshafter wird er stets, gottloser werden, Am besten man vertilgt ibn von ber Erben.

Als Remnund in diefen ichweren Rlagen mar, ichlos Melufina mit einem Schluffel die Rammerthur auf, und ging mit ihren Rittern, Frauen und Jungfrauen

ju ihm binein, um ibn ju troften, worauf fie ibn auf bem Bette liegend fanben, inbem feine Grimmigfeit noch burch ben ploglichen Unblid feiner Gemalin vermehrt murbe. Melufina trat' lieblich auf ihn ju und fagte: Dicht, Reymund, mußt Du Dich uber Dinge alfo fehr betruben, Die Du nicht verschuldet, und welche Du nicht mehr andern fannft, betrube Dich, aber fei gedulbig in Deinem Gram und empfiehl Gott Dich und Deinen Schmerg, ber wird alles nach feinem Billen vollbringen und er verlangt vielleicht jest, baf mir auf unfre Gunden und fchlimmen Leibenschaften achten und fie ablegen follen. Unfer Gobn Geoffron bat gefundigt, abet er mirb feine Miffethat beweinen und Bufe thun, und Gott wird ihm nach feiner unendlichen Barmbere gigfeit vergeben, benn er will nicht ben Lob bes Gunbers, fonbern baf er leben bleibe.

So vernünstig und ichon Melnfina spräch, so schaute fie Reymund boch mit boshaften Augen an, war seiner selbs im Jorn nicht machtig und sagte saut und vor allen Gegenwartigen: D Du Schlange und giftiger Wurm, tommt Du hieber, mir eine solche Nede zu halten und bift nur ein liederlicher Rifts? Ja, ich habe geschn, daß Du ein Meerwunder bist und tein menschliches Geschopf, darum muffen die Kinder von Die Besendter werden, der in ihnen zum Borr schie Toeine Schlangenart, die in ihnen zum Borr schien fommt, sieh nur, welchen sichnen Anfang der Geossen mit dem Jahne gemacht hat! hat er nicht meinen liebsten Sohn, und den Ibt, und dazu alle Monde verbrannt?

Bahrend biefer Borte verwandelte Melufina ihre ichen Farbe und wurde gang tobtenblaß; mit einer Stimme, bie allen durch bas Berg brang, fprach fie

hierauf: Ach Neymund! wie läffest Du Dich so sehr von der Umernunft bahimerifen! welche Worte hast Du ger frooden? Ift mein Schmerz nicht so groß, wie der Deinige? Mein Leiden nicht dem Deinigen gleich? O wie hielt ich Dich sied und werth! wie vertraute ich Dir mein heil und meine Bohlfarth! aber Du hast Dein Gelübe gebrochen und se muß nun auch eintressen, was ich Dir dajumal verhergesagt, daß Du mich verlieren würdes. O Neymund, Deine Wohlfarth, Dein Gild, alle Deine Freude und Ehre muß leiber nun ein Ende nehmen.

Mehr fonnte fie nicht sprechen, sondern fie fiel nach biefen Worten ohnmachtig jur Erde nieder. Die herren und Diener erichraten sehr und liefen eilig fingu, ihr beiguftehn, worauf fie auch wieder ju fich fam und mit bochfttläglicher Stimme sagte:

Ach Gott! ach! herr! o Repmund! wehe mir! Die Zeit ist ba, ich schole nun von Dir, Wie mußt' ich boch von Deinem Werth, Geberden Also im herzen mein bezaubert werden? O weh! mein Leiden sei Gott angesagt! O weh! se sei dem hochsten herrn gestagt!
O weh! web se sie dem hochsten herrn gestagt!
O weh mir, daß ich beim Bronnen rein und talt, Dich sand, mein Repmund bort im grunen Wath!
O weh, daß ich gesühlt nach Dir Berlangen,
Beh mir, daß ich den sich nech eich umfangen!
Der Stunde weh, da ich mein Leib und Leben
In Deine Wacht Dir ganzlich übergeben!
Da Deine Rachscheit und Berratherei,
Dein Unverstand brieft alles nur entzwei,

Dein gornger Grimm, Dein boshaft fchlimmer Mund Richt' mich und Dich, mein Boblfarth gang ju Grund. 3ch fomme nun in Arbeit, Angft und Doth, Und fann nicht hoffen, bag ber balb'ge Lob Bon meinen Quaglen mich befreien mag. Sie mabren fort bis an ben jungften Sag. Gottlofer Schalt! untreuer Bofewicht! Go weiß Dein Berg nicht, mas Dein Dund verfpricht? Bie baltft Du mir Dein beiliges Berfprechen? Bie magft Du fo Dein Bort und Ochmoren brechen? Gern wollt' ich Dir, untreuer Dann, vergeibn, Benn Du nur noch verfcwiegen fonnteft fein, Du hatteft mich am Babe fcon gemahrt, Es mar vergiebn , benn feinem offenbart Mis Dir. mar noch mein Schmach und großes Leib, Mun ift es offenbar, nun fommt bie Beit Der Angft, ber Dein, ber Quaal und Bergensmeben. Bo Glud, Lieb, Beil und Boblfarth muß vergeben. Batt'ft Du ben Gib gehalten treu und mabr. Co blieb ich bei Dir, Renmund, immerbar, Bis endlich uns ber bittre Tob gefchieben. In Erbe rubte bann mein Leib im Frieden, Die Geele mar' aus Leid im Freud gefommen, Mus Begefeur in Simmelelicht genommen. Run aber bleiben Leib und Geel beifammen Bis glubt ber jungfte Sag in feinen Flammen, In Dir nimmt feinen Unfang ichweres Leiben, Much Du nimmft Abicbied nun von Deinen Freuden, Berminbert und gertheilet wird Dein Land, Rommt niemals wieder unter eine Sand, Unglud trifft manche, bie von Dir abstammen, Und auch wir beibe bleiben nicht beifammen, XIII. Menb.

3d muß von Dir, von Schlof und Rindern icheiden, ' Und funftig Mann und Schlof und Rinder meiden.

Die trauernde Melufina wandte fich hierauf ju brei Candesherren, fuhrte fie ju Neymund und fuhr in ihres Rede fort:

Renmund, bei Dir ift meines Bleibene nicht, Doch nimm in 2cht, mas, wenn ich fort, gefchicht, Borribel, unfer Cohn mit breien Mugen, 3ft bos und tann in Diefer Belt nicht taugen, Ermachft er groß, mitt er bas land verberben Dit Rrieg und Sunger, lagt ibn vorber fterben. Daß Geoffron hat ben Mbt, Die Donch verbrannt, Erfahre, bag auch hierin Gottes Sand, Sie fclugen ihre Regel in Die Schang Und hielten nicht bes Rloftere Obfervant, Much wird ben Geoffron fcmere Reue plagen Er wird alebann frommuthig in fich fchlagen, Ein neues Rlofter baun, bas ichoner ift, Worauf er auch jum Dienfte Jefu Chrift Dehr Monche wird jum frommen Bert einfegen, Sie unterhalten auch von feinen Schaben. Es wird mir fcmer von meinem Schloß ju fcheiben, Das ich gebaut anmuthig und mit Freuden, 3ch mochte fast in Thranen brum vergebn, Doch tann's nicht anders fein, es muß gefchehn. 26 Renmund! mars nicht Luft und Freudigfeit 2016 wir fo fcon beifammen allegeit? Mus Freud wird Leid, aus Schergen wird nun Schmerg, Mus Starfe Ohnmacht, bas gerbricht mein Berg. Bie hatten wir fo icones Boblgefallen, Das manbelt fich nunmehr in Difgefallen,

Bohlfarth wird Gram, ju Sorge Sicherheit, 3u Unglud Glud, Freiheit wird Dienstbackeit, So breit sich denn bes Sildces Kugel rund, Kehrt all in's Gegentheil in einer Stund, Doch ift es Neymund Deine eigne Schult, Daß Du verleurst des Elidces Lieb und Holb. Ich muß zu meinen Leiden von Dir scheiden, Doch mag Dir Gott die Missethat verzeihn, Daß ich aus Lust in Gram, in Schmerz aus Freuden Bis an ben jüngsten Zag muß immer sein; Nun muß ich wieder fort, in Angst eingehen, In der ich, Arme, einmal schon gewesen, Und wieder muß die Quaal an mir geschehen, Und wieder muß die Quaal an mir geschehen, Und wieden der und bann mich nun erlösen.

Bie Renmund Diefe Rlagen anhorte und fab, baß fic feine geliebtefte Gemalin jum Sinfcheiden fertig machte. überfiel ibn eine folche innerliche Ungft, bag er nicht ein Bort ju fprechen vermochte; er meinte, bas Berg im Leibe mußte ihm vor großem Beh jerfpringen und er murbe fterben, begehrte auch nicht langer ju leben und munichte fich ben Sob. Er ftand auf und ging. mit flaglichen Geberben ju Delufina, fußte fie mit boch. fter Betrubnig und weinte bitterlich. Bor großem une aussprechlichen Bergeleid, bas fie beibe bes Scheibens halber hatten, fielen fie nieber auf Die Erbe. Die gane beiberren und Bofbebiente, Frauen und Jungfrauen waren ebenfalls febr traurig, buben fie beibe auf, meine ten und alles Bolt mit ihnen. Renmund fiel vor Des lufina nieber auf die Rnie, und bat fie unter Schluche jen und herzensangft um Bergebung , baß er feine Be: lubbe fo boslich gebrochen batte. Delufina antwortete :

ich tann bem Berhangnis nicht Einhalt thun, welches es nun fo beschofflen bat, barum muffen wir uns brein ergeben. Bergis nun Deinen Sohn Bremmund, aber gebente Deines Sohnes Remund, ber einft an Deines Bruders flatt Graf ju Forst werben foll. Auch Deines jüngsten Sohnes, Dietrich, nimm Dich an, ber noch an ber Bruft ber Amme liegt, benn er foll einst ein tapferer Ritter werben.

Nachdem Melusina biese Worte gesprochen hatte, schwang sie sich auf bas Fenster, wandte fich noch eins mat um und sagte:

Gefegn' Dich Gott, mein herz und wahrer Freund: Gefegn' Dich Gott, holdfeligfter Gemal!
Gefegn' Dich Gott, Du liebstes Kleinod mein!
Gefegn' Dich Gott, Du sches Kreatur!
Gefegn' Dich Gott, Du neine schonste Freude!
Gefegn' Dich Gott, Du Lust in dieser Welt!
Ach fegn' Dich Gott, Mein liebster Toch und hort!
Auch Euch gesegne Gott, mein liebse Wolf!
Gefegn' Dich Gott, Lussinia, schones Schloß,
Das ich gekaut und felbt gestiftet hier!
Gefegn' Dich Gott, Du Preis von dieser Welt!
Gefegn' Dich Gott, Du Preis von dieser Welt!
Gefegn' Dich Gott, Rommund, mein liebster Freund,
etc' crolg wohl, zu tausend gute Nacht!

Mit viefen legten Worten ichos Melufina gum Fen, fter hinaus und verwandelte fich vor den Augen alles Bolts, benn fie wurde von den Gulfen an wiederum ein feindicher, langer und ben gebeurer Burm. So umfuhr fie in der Luft bas Schloß, indem fie aus ber Hobbe herunter ein entsestliches Geschret ausfließ, das fo

feltsam und unerhort flang, daß allen bas ber im Leibe bebte, und sie fich vor nichte so furchten, als biesen Son noch einmal zu horen, so gerichmetternb und gereissen flang es, so tiefbetrübt, als sollte num gar bie gange Welt vergeben, als war alle Luft erstorden und sollte ber Jammer nun auf Erben auf immer einheimisch fein. Dreimal ließ fie biefes entsestiche Geschrei von fich horen, bann vernahm man nichts mehr und sie war verschwunden.

Neymund ftand bei ben Seinen in großen Leiben und ichwerer Quaal, er ichrie und weinte bitterlich, raufte fich die Haare aus und wunschte niemals geboren ju fein; ba er wieber vor feinem großen Perzeleib fprechen fonnte, rief er ihr bie Worte nach;

Mun so gesegn' Dich ber allmächt'ge Gott,
Mein schines Weis und Preundin, Ehrenkrene!
Gesegn' Dich Gott, mein Reichthum, meine Freude!
Gesegn' Dich Gott, Du meine liebste Lust!
Gesegn' Dich Gott, Du Brau von hohem Preis!
Gesegn' Dich Gott, Du Frau von hohem Preis!
Gesegn' Dich Gott, Du Frau von hohem Preis!
Gesegn' Dich Ger allmächige, ewge here
Und unfrer theurer heiland Jesus Ehristus!
Ach alle meine Lage find vergangen,
Da ich Dich ferner nicht erblicken soll.

Reymund klagie so febr, daß alle die Seinigen mit ibm klagen und weinen mußten. Doch gab es einige altre Leute, die febr redlich waren und ibn ju troften juchen, weil sie auf das Wohl des Landes ihre Alficht gerichtet hatten. Sie hielten ibm herrliche Beispiele vor, von andern großen Mannern, die vieles lingiace

setiten, fich aber nachber getroftet hatten. Einer von ben alterreblichften aber erinnerte ihn an ben Befehl febnese abgeschiedenen Gemalin Melusina, feinen Sohn Horribel mit bei brei Zugen nicht leben zu lassen, weilt biefer sonft bas gange Land verderben wurde. Newmund antwortete: lieben Freunde, überlaßt mich nur meinem Schmerze und thut übrigens nach Eurem Bohlgefallen und wie Euch meine edle Gemalin Melusina befohlen bat.

hiemit entsernte sich Reymund und verschloß sich in einer einsamen Rammer, wo er trauerte und weinte und ein solches Beeflagen trieb, daß es nicht ju sagen ift. Die herren und Diener aber nahmen ben kleinen Sohn Horribel, der schon als Anade ein sehr die Gemath in sich sparen ließ, und sperten ihn jum Besten des gangen Landes in einen abgelegenen Reller, worauf sie so viel brennendes Stroß hine einwarfen, daß ber junge Besewicht erstiefen mußte; fo war das Land far die Justunft gerettet. Nachbem sie dieses vollbracht hatten, nahmen sie den Leichnam und legten sin bestucht, nahmen sie den Leichnam und legten sin bestucht, sagten er water tobt, und begruben ihn diffentlich nach einigen Tagen, als wenn er eines ordentlichen Tobes gestorben ware.

Reymund hatte noch zwei junge Kinder, die ihre Ammen hatten und die Bruft sogen. In der Nacht aben die Ammen oftmals, wenn es sinster war, daß Melusina in die Kammer fam, in welcher die Kinder ichliefen, eins nach dem andern aushub, namlich den Reymund und den Dieterich, sie am Feuer warmte und lieblich sauge und dann wieder sie lieblosof nit in ihre Wiegen legte. Darnach war Melusina wieder verfchwunden, und die Deinereinnen wagten es aus gurcht

nicht, ju ihr ju gehn, wann fle jugegen war, boch nahm bas Rind Dieterich fo fehr ju, bag alle Menfchen, bie es nur faben, baruber erftaunen mußten.

Geoffron mar indeffen mit bem Schiffe und feinem Boten gludlich in bas gand Rorbemen angelangt. Gleich beim Schiffausfteigen tamen ihm die betrubten ganbese herren entgegen, empfingen ibn febr freundlich, bemille tommten ihn mit größter Soffichfeit, und erzählten fo graufame Thaten von bem Riefen, Die ber ungeheure Buthrich an jebem Tage verrichtete, wohl oft an einem Sage an die hundert Ritter ermurge, bas Bolf nicht an: bers als nach taufenben umbringe, bas land vermufte. bas Bieh verderbe, und fo meiter, bag Geoffron antwors tete: ei, meine herren, biefes ift fa fein Denfch, fonbern ein rechter eingefleischter Teufel, boch wenn ich ihn ane bere nur finde, fo hoffe ich ihn mit Gottes Bulfe an ubere minben, bin auch besmegen ausbrudlich bergefonimen. benn ich habe fcon vorher, obgleich nicht fo umftandlich, von feinen Freveleien gehort. Gebt mir beshalb nur einen Boten mit, bet mir ben Beg ju biefem Unmens fchen zeigt.

Die Landesherren schafften ihm bald einen Boten, ber bes Wegs kundig war und auch die Wohnung des Ricien wufter, worauf Geoffrop sehr kurz, aber doch mit feiner möglichsten. Hohlichfeit von ben Landesherren Absichied nahm. So ritten fie beide, er und der Bote nach dem Berge zu, wo der Niese seine Wohnung hatte. Da prach der Bote: hier auf biefem Berge hat nun der Niese seine Wohnung. Du mußt mich zu ihm führen, antwortete Geoffron, benn dazu bift Du nit mitgegeben; und fo ritten sie auch dem Berg hinan, und als sie ober waren, sah sich ber Bote um; und erblickte ben großen

und machtigen Riefen, ber an einem Baume, auf einem Darmorfteine faß.

Mis ber Bote fab, bag ber Riefe fo gar nahe bei ibm mar, litterte er por Rurcht an Banben und Rufen, mo. bei er ohne Unterlaß bie Rarbe verwandelte. Geoffron. ber fich nicht umgefebn batte, mertte baraus, baf ber Riefe etwa in ber Dabe fein muffe, er fagte baber lachelnb sum Boten : fürchtet Gud nur nicht, mein lieber Freund. benn ich bin gefommen , biefen Riefen umgubringen und Euch alle ju ertofen. Der Bote fagte: Bert, ich bin Euch als ein Bote mitgegeben worben, benenfelben ben Riefen ju geigen, ba ift er nun por une gegenmartig, und fist auf einem Marmorfteine, nun verleihe Euch Gott ber Berr Rraft und Starte, benn bier fehr' ich um. und mochte um alle Schabe in ber Belt, um alles Golb und Gilber nicht meiter mit benenfelben binauf reiten : alfo, Gott befohlen, benn ich mar blof bafur gebungen, Such ben Riefen ju geigen, und ba ift er.

Der Riefe Erim hold fah, daß gwei Leute gu ihm ben Berg hinn riten, blied also figen, um gu fehn, was es geben solle, benn er bachte wohl, daß sie sich auch nihn machen und eins mit ihm wagen wollten. Geoffrop bat ben Boten lächelnd, daß er boch noch bleiben und ihrem Gesechte gusehn medte, indem er bald wahrnehmen wurde, welcher unter ihnen beiben der beste feit. Det Bote aber sprach: was seh' ich boch an Dero Fechten, will lieber wieder nach Saufe gehn, indem led bas nun mehr wolldracht babe, was mir ift aubefohlen worden. Geoffron aber redet ihm wieder zu und sagte nochmals: lieber Freunt, laß es Dir nicht seib sein, noch eine kleine Beile zu verziehn, benn Du wirft albald gewahr werden, welchen Ausgang es nimmt, worauf Du dann dem übri.

gen Bolle fagen kannft, wie es fich begeben hat, und wer oben ober unten gelegen; willft Du biefes aber nicht thun, fo benfe ich Dir felber eins zu verfegen, bag Du wohl hier bleiben mußt.

Der Bote antwortete und fprach; gnabiger Bert, i 3hr bittet so, bag man Euch nichts abschagen tann, boch wollte ich gebeten haben, bas Ding nicht lange zu machen, weil ich mich gar zu sehr vor bem Niesenstrete, benn er kommt mir nicht wie ein Mensch, son bern wie der leibhaftige Leufel vor. Wenn 3hr so bachtet, wie ich, so würbet 3hr zegen ben großen unz geheuren Niesenkerl nicht so unbebachtsam Euer junges Leben wagen. Geoffron aber sagte: sorgt für mich nicht, benn ich will bem Leben bes Niesen bat ein Ende machen.

Geoffron ichied nun von bem Boten und fam an ben Berg. Da ihn Grimbold gang allein berauf reie ten fab, verwunderte er fich febr, baß fich ein einzelner Mann bergleichen unterftehn follte, boch gebachte er wieder, es merbe vielleicht ein Unterhandler amifchen ibm und bem lande fein, baber ftand er auf, ging ibm an bem Berge auf einer ichonen Biefe entgegen und nahm eine lange bolgerne Stange in feine Sand, mit ber er wie mit einem Stablein fpielte. Bie nun Geofe fron nabe genug gefommen mar, fo fcbrie ihn ber Riefe an: Ber, ober von mannen feid 3hr, baf 3hr es magt, fo gegen mich ben Berg berauf ju reiten? Bas habt Ihr hier ju ichaffen und ju fuchen? Geoffron ichrie ihn wieber an : Du großer Schreihals, mein Gewerbe ift . gang furglich biefes, bag ich Dir Deinen gottlofen Ropf vom Leibe herunter bauen mill, weiter habe ich bier

nichts ju fuchen, barum halte Dich bereit, folches in Gottes Mamen ju erleiben.

Da fing ber Riefe an ju fpotten und fagte: ei. mein fleiner Berr, lagt mir boch noch mein armes Leben, nehmet mich lieber gefangen und verfauft mich fur Gelb, bamit ich boch nur meinen Leib behalte. Bie Geoffron mertte, bag er feiner fpottete, fchrie er ihn wieder an: Dun marte, Du großer Sund, alse bald follft Du fur Dein Spagmachen ben Lohn be-Fommen. Dioblich ergriff er feinen Schild, legte bie Lange ein und rennte mit folder Gemalt auf ben Dies fen los, bag, wenn biefer nicht von feinem ftablernen Barnifch mare gefchust morten, er ihn burch und burch geftogen hatte ; aber ber Stog traf ben Ricfen boch fo gemaltig, baf er gur Erben fiel und ben Sintern und Die Beine bem Simmel gufehrte. Er fprang aber ges fchwinde wieder auf und wollte nach Geoffron mit feiner Stange ichlagen; wie biefer bas mertte, fprang er fchnell vom Pferbe berunter, in Beforgnif, er mochte ibn und bas Pferd ju gleicher Beit gu Tobe fchlagen. Der Riefe betrachtete bierauf ben Geoffron und vers munberte fich febr uber beffen Starte, und fagte ju ibm: ich weiß nicht, wer ober von mannen 3hr feib, Ihr habt mir einen fo ftarfen Stoß gegeben, bag ich meine gufe und meinen Sintern bem Simmel babe aufehren muffen, foldes ift mir guvor in meinem leben noch nicht begegnet, wenn 3hr alfo ein frommer Rite ter feib, fo begehre ich von Guch, mir Guren Damen nicht ju verschweigen.

Geoffron antworicte: ich heiße Geoffron mit bem Bahn und bin weit und breit befannt. Der Riefe fagte: ich habe icon viel von Euch gefort, Ihr feib

alfo berfelbe, ber einen andern Riefen, meiner Mutter Bruber, erfchlagen bat, und nun bieber ju mir gefome' men feib, um Guren lobn bafur ju empfangen, ben ich Guch auch alfobald richtig ausgahlen will. Damit nahm ber Riefe bie Stange und fcblug mit großer Gemalt gegen Geoffron, in ber Deinung, ibn gu treffen, Geofe fron aber fprang gefchwind gurude und bie Stange fuhr einen Schuh tief in ben Felfen binein. Bu gleis der Beit gab Geoffron bem Riefen mit feinem Schwert einen folchen Bieb burch feinen ftablernen Sarnifch, bag Die Ringe bavon fielen und bas rothe Blut burch ben Barnifch abmarte floß. Darauf murbe ber Riefe uber Die maßen muthig, er nahm feine Stange und holte Damit einen machtigen Sieb aus; aber Geoffron fprang wieder jurude, und ber Streich mar fo gewaltig, bag Die Stange brei Schuhe tief in ben gelfen binein fubr, movon ibm auch ber 2rm beftig erfchutterte und feine Stange in Stude gerfprang. Darüber marb Geoffron febr frob und lief wieber gegen ben Riefen, und fuhrte einen fo ftarten Sieb auf beffen Selm, bag er ibn bas pon betaubte. Bie ber Riefe nun mehrlos mar, fo brauchte er feine Rauft und verfette bamit bem Geoffron einen fo barten Ochlag auf feinen Selm, bag er ibn Damit beinah von Ginnen brachte, boch erholte er fich bald und gab bem Riefen noch einen Sieb, bag ibm ber Panger verfchrt murbe, er ihm eine tiefe Bunbe beibrachte und bas Blut zu feinen Rugen nieberftromte. Darüber fing ber Riefe an grafflich ju fluchen und feine beibnifden Gotter jum Beiftand berbeigurufen. Dann fprang er auf Geoffron ju und pacte ibn um ben Leib, bierauf rungen bie beiben aus allen Rraften und Geofs fron mar fo machtig, bag bein Riefen ber Athem verging, ihn feine Bunben fehr schmerzten und er beia nabe ohnmächtig geworben ware. hierauf wollte Geofftrop wieder nach seinem Schwerte laufen, um ihm vollends den Nest zu geben, aber der Niese nahn dieses Augenblides wahr und nahm mit großer Schande die Rucht in den Kelfen binein.

Der Riefe mar binter bem Relfen in ein finftres Loch gesprungen und Geoffron tonnte ibn nicht wiebers finden, fo febr er auch fuchte, er feste fich alfo wieder ju Dferbe und ritt ju feinem Boten gurud, ber feiner in großen Menaften erwartet batte. Diefer freute fich febr, ale er ibn fab, und Geoffrop ergabtte ihm ben gangen. Berlauf bes 3weifampfe, benn jener batte fich boch aus Furcht entfernt, als er gefebn, wie ber Diefe gu handthieren angefangen. Er fab nun auch, wie bem Geoffron fein Selm voll Beulen und fein guter Schild gerichlagen mar, moraus er mohl abnehmen fonnte, baß er nicht leichte Arbeit gehabt batte. Inbem fie noch mit einander fprachen, famen bie Landesherren und eine große Menge Bolte berbei, Die fich uber ben Sieg Geoffron's bochlich erfreuten; boch murben fie mieber befummert, ale fie borten, bag ber Riefe nicht gang tobt, fonbern in ben Felfen entronnen fei, und wenn er von feinen Bunden wieder auffame, fo mochte er bernach fchlimmer merben, ale er juvor gemefen.

Einer von ben Lanbesherren fragte ihn hierauf, ob sich ver flote bei ihm etwa erkundigt babe, wer, ober von wannen er sei. Geoffrog antwortete: ja, er hat recht eigentlich barnach gefragt und ich habe ihm solches auch nicht verschwiegen. Darauf sagte biefer here: tauftere Ritter, Ihr tonnt berfichert sein, daß diese nicht wieden aus feinem Bergs hervor fommt,

so lange Ihr hier gegenwartig bei uns bleibt, benn er bat es burch eine Beisfagung, bag er von Gurer Sand flerben werbe. Daranf ichwur Geoffron einen Eib, nicht eher von bem Lande ju weichen, bis er ben Niefen wieber gefunden und ihn vollends getobtet hatte.

Gin andrer ganbesberr fuhr bierauf fort: Serr Rit. ter, in jenem Berge find überhaupt viele Gefpenfter, und fremde Dinge, Die man mohl recht feltfam nennesfonnte. Bir find ehebem von einem Ronige Belmas regiert worben, berfelbe hatte eine fcone und meife Gemalin Perfina genannt, welcher er einen Gib fcmoren mußte, fie in ihrem Bochenbette nicht ju befuchen, er brach aber biefen Gib und fab nach ber Frau im Rindbette, worauf er auf fonderbare Beife von ihr und von ben Rinbern ploslich getrennt murbe. Die brei Pringeffinnen haben barauf ihren Bater in biefem Selfen verfchloffen, und mobin nachher bie Duts . ter mit ben Tochtern gefommen, bat Diemand erfahren tonnen, feitbem aber ber Ronig im Relfen verfchloffen, hat fich hier immer ein Riefe aufgehalten und ben Berg Diefer ift ber funfte und alle haben une un. fägliche Drangfal angethan, bas Land vermuftet und alle Menfchen fo fie nur erwifcht, jammerlich erfchlas gen, babei hat es feiner gewagt, fich ihnen ju mibers Jest aber hoffen wir, baß Guer tapfrer 2rm une von ber gurcht erlofen wird. Geoffron fcmur ihnen nochmals, nicht vom Lande ju weichen, bis er ben Riefen gar umgebracht, und biemit ritten fle alle nach Saufe.

Die Sonne mar taum aufgegangen, als Geoffrop fich wieder auf ben Beg nach bem Gebirge machte. Er tam an ben Relfen, wohinein ber Riefe gefioben

war, fuchte lange bie Schluft, und fand fie endlich, worauf er von feinem Dferbe flieg, nnb mit feinem Spieg in die Deffnung binunter langte. Er fagte; baß er nun binab fteigen wollte, um ben Diefen umgubringen, weil er überbice ein Beibe und Unglaubiger fei. Landesberren munichten ihm Glud und ben Beiftand bes Simmele: Geoffron machte hierauf ein Rreug fur fich und ließ fich an feinem Specr in ben finftern Relfen binunter. Unten ging er lange berum, fand aber ben Riefen nicht, endlich erfab er einen Ochein, nahm feie nen Spieg und fubite bamit fo lange, bis er auf eine Thur traf, in biefe ging er bincin und trat in einen toftbaren Saal, mo er viele Reichthumer fand, Die Banbe maren mit Gold und allen Arten von Ebelges fteinen ausgeschmudt, in ber Mitte aber fant ein erbabenes Grabmal, meldes auf feche gulbenen Dfeilern rubte, und mit ben toftlichften Chelfteinen, Die in bems felben Berge reichlich muchfen, baufig befest mar. Auf bem berrlichen Grabmal lag Die Geftalt eines Ronigs aus Chalcebonen gearbeitet, ber auch von Chelfteinen glangte, neben ihm mar bas Bilbniß feiner Gemalin, welche eine Safel in ihren Banben bielt, werauf ges fdrieben ftanb ;

Dies ift ber Konig helmas, hier begraben, Der mich zu seiner Gattin einst erwählte, Doch mußt' ich einen Eit zuvor noch haben, Den er treulos bes Wortes brach, bann sehlte, Etatt Lieb' und Treu, um mein Gemuth zu laben, Er mich und meine Kinder lange qualte; Er schwur, so ihm es sollte wohlergeben, In meinem Wochenbett mich nie zu schen. Als er mir diesen hohen Eid geschworen, 3ch mich durch himmels Juld gesegnet substen Drei sichne Sodier hatt' ich mir geboren, Doch der Gemal ben theuren Eid nicht hielte, Drauf ging ich ihm, die Kinder auch verloren, Die ich zu meinem Trost bei mir behielte, 3ch habe sie an meiner Brust gesogen Ind habe sie an meiner Brust gesogen.

Als sie gefommen ju Berftand und Jahren, Sprach ich zu ihnen von der Traue Bruch, Die ich vorbem von dem Gemal erfahren, Die jungfte, Melufina, fein und flug, Sprach gleich von Nache, und die Schwestern waren Bebende zu bestrachen den Detrug, Worach sie ihren Bater unverbrossen fie ihren Bater unverbrossen. Dieher in diesen wüßen Fessen school fein.

Er hat sein Leden endlich hier gelassen, Worauf ich ihn hier in fein Erad bestellt, Auch hab' ich biefes Bildniß fert'gen lassen, Das biefe Tafel in ben Sanben halt, Damit ein jeder weiß, ber tommt, wasmasen, Dad weiß, baß teiner hieher tommen mochte. Seit, 26th weiß, baß teiner hieher tommen mochte. Es fei er fammt von unserem Beschiechte.

Den Riefen hab' ich and jur Bacht gegeben, Damie fein Frember biefes Grab beiritt, Ein jeder buft fogleich mit feinem Leben Ber frechen Muthes bas Gebirg befchritt. Dur einem unfere Stamm's ift es gegeben, 3u tommen unverfehrt, er fabret mit Im Innern eine Dacht und Eigenschaft, Der nichts vermag bes Diefen große Rraft.

Mit Straf' hab' ich die Tochter heimgesucht, Weil sie gich an dem Water so vergangen, Die jüngste, Melusin, ward so verstucht, Daß sie den Schweif von einer großen Schlangen Sonnabends führt; wer sie jum Weibe sucht, Nuß schwören, sie des Tags nie zu verlangen, Ju lassen sie in ihren kilden Jimmern Und nicht um ihr Wesen zu bekümmern.

Benn ifr Gemal ben Schwur ifr treu gehalten So sollte fie in Glidet wie in Freuden Recht lange froh auf biefer Erben walten, Im Tobe endlich spat nur von ihm scheiden; Die zweite konnt' ich nicht so umgestalten, Doch mußte sie auch die Berwänschung leiden, Weliora heißt sie, sie ist sich schaue, Bei jeben, Weliora heißt fie, sie ist sich schaut.

Ich habe sie in das Armensche Land, Im bort auf immer ein Gespenst zu fein, Ein hoch und steil Gebirg hinauf gebannt, Dort sperrt' ich sie in sesten Schollern ein, Ein Sperber ist ihr borten zuerkannt, Den muß ein jeder, ben bas Glidd führt ein, Bewachen sort brei Lag und auch brei Machee, Ohn' daß ein Schlaf ibn überraschen mochte.

Kömmt einer nun ju sehn die seltnen Sachen, Der vornehm ist, geborner Rittersmann, Muß er drei Tag' und Macht' beim Sperber wachen ; Doch tonnut der Schlaf ihm nur ein Stüntchen an, So wird er nie im Leben wieder lachen, Er ift alebann wohl ein verforner Mann, Er bleibt allbort jum jangften Lag gefangen, Berichlossen unter Dein und Angst und Bangen.

Doch wer brei Tag' und auch brei Nachte wacht, Kann von der Fürfin eine Gab' begefren, Und wenn, er fich als weiser Mann bedacht, Wieb sie ibm selbst das Erbste gern gemähren, Nur nehme sich der Rittersinann in Acht, Nicht ihres schonen Leibes zu begehren, Es sind ja dorten Gold und Ebelstein, Union und Perlen, alles ist wohl fein.

Auf einem Berge wohnt das alifte Kind, Plantina ift mit Ramen fie genannt, Und auf dem Fels gar große Schäße find, Es liegt der Berg im Arragonichen Land, Bis einer unsern Stamms den Schaß gewinnt, Dann ist der Juder von ihr abgemandt; Sin solcher Mann erobert auch zugleich Jerusalem, das gange beil'ge Beich.

Die Buße mußt' ich auf die Rinder legen, Beil fie ju großer Ding' sich unterfingen, Und ihrer ungezähmten Lhorheit wegen, Daß sie so ichwer am Nater sich vergingen, Ihn dursten sie in diesem Berge hegen Bis er gestorben, also bisen Dingen Bolgt alsbad auf bem Ruß die Strafe nach, Und Bott's Gerechtigteit bleibt immer wach,

Mein Name ist Persina, der Gemal Hat sich an mir wohl groß und schwer vergangen, AIII. Band. Doch blieb bie Lieb' im Dergen boch gumal, Bu ihm gerichtet Sehnfucht und Berlangen, Drum gab ich auch bie Kinder in bie Quaal, Beil fie ihn schmerzlich hielten eingefangen: In Ettern barf fein Kind bie Sande legen, Es folgt der Fluch, wer also sich verrogen.

216 Geoffron Diefe außerordentlichen Dinge auf ber Safel gelefen batte; fonnte er fich nicht genug baruber verwundern, benn er fab gang beutlich, bag bie Des lufina, von welcher in ber Schrift gefprochen murbe, feine leibliche Mutter, mithin ber Ronig Belmas fein Großvater , und Perfina feine Großmutter gemefen fei. Doch ging er wieber aus ber Rammer heraus und fuchte ben Ricfen allenthalben; er fam an einen großen Thurm, wo er hineinging, und unten ein Gefangniß gemahr murbe, mo mancher rebliche Mann gefangen lag, und fich alle Gefangenen über Geoffron's Unfunft febr verwunderten. Giner barunter fagte: mein febr werther Berr, geht ja fort von hier und verbergt Euch in einer Soble, bamit Guch ber Diefe nicht ficht und gemabr mirb, benn wenn Guch ber ungeheure Diefe findet, fo mußt 3hr Guer Leben verlieren und erfchla: gen merben.

Beoffron fing aber hierüber an ju lachen und fagte: ich suche eben biefen Diefen, benn ich mochte mich gar gene mit ihm schlagen. Da sagte ein andere Befangener: nun, 3he werbet ihn bald fehn, benn er wird geneis gleich kommen, und bann wird es Euch gereuen, 3he mußt umfommen, benn er ift auf ju ercheredlich.

Indem fie noch fprachen, tam ber Riefe, eilte gefchwind in eine Rammer und fchlig die Ihur febr eilig

hinter fich gu. Geoffron fah ihn, fprang nach und trat fo fart wiber bie Thur, bag fie in Stude gerfprang. Der Riefe batte einen Sammer bei fich, mit welchem er fo heftig auf Geoffron's Selm fchlug, bag, wenn ber Belm nicht fo gar gut gewesen mare, er bas mit ben Geoffron erichlagen batte. Geoffron aber befann fich fcnell, und gab ihm mit bem Schwerte einen fo gewaltigen Sieb, bag ber Riefe fogleich jur Erbe fiel. Darauf that ber Diefe einen fo erfchredlichen Schrei, bağ ber gange Thurm erbebte und er foglich tobt mar. hierauf ftedte Geoffron fein Schwert ein, ging wieber au ben Gefangenen und fragte fie: ob fie aus bem Lande Morhemen geburtig maren. Gie fagten: 3a. Er fragte ferner: warum fie borten gefangen fagen. Gie fagten: um Ochabung und Eribut, Die mir bem Riefen fouldig find. Geoffron fagte: fo bantet Gott, bağ er es mir vergonnt bat, biefen Riefen gang und Ueber biefe Dachricht murben bie gar umzubringen. Gefangenen febr froh und lobten Gott, mobei fie Geofe fron baten, ihnen boch aus bem Gefangniffe gu helfen. Geoffron wollt' es von Bergen gern thun,, aber feiner mußte, wo bie Schluffel lagen; endlich fand fie ber tapfre Ritter, nachbem er allenthalben gefucht, fcbloß alebald die Thuren auf, und ließ bie Gefangenen beraus. beren mehr als zweihundert waren. Geoffron erlaubte ihnen von ben Ebelgefteinen und bem Gilber und Golbe ju nehmen, welches im Berge fei, benn er begehre nichte bavon fur fich felber, wofur fle ihm noch mehr banften.

Sie beschloffen barauf, ben Riefen aus der unterirrbifden Schluft hervor an bas Lageslicht ju giebn, und ihn allen Leuten im Lande ju zeigen, welches fie auch fogleich in's Bert richteten : Die Gefangenen nabe men einen großen Rarren, ichroteten ben ungebeuren Riefen barauf, banden ibn fo, daß er anfrecht fag, gleich als wenn er lebte, und fuhren ihn fo burch bas gange gand. 216 bas Bolt im ganbe ben ungeheuren Riefen fab, tonnten fie fich nicht genug verwundern, fie banften alle lant Gott bon Bergen ; baf er fie burch Geoffron von einem folden ungeschlachten Bofewicht ers Bei biefem bedantten fich auch bie landes: toft batte. berren boffich fur ben ihnen und bem Reiche ermiefes nen Dienft, auch bas Bolt erzeigte ibm bie größte Ehre und alle baten ibn inftanbiaft, bei ibnen ale ibr Ronig und Berr ju bleiben, welches er aber nicht ans nahm, fondern balb barauf von bannen jog, benn er trug ein Berlangen, feinen Bater und feine Mutter mies ber ju febn.

Er feste fich alfo ju Schiffe und fuhr nadt feinem Baterlande. 21s fein Bater Remund feine Burudfinft erfahren hatte, ritt er ihm entgegen; benn ce mar fcon befannt geworben, melde große Thaten er in bem Lante Morhemen ausgeubt hatte, beswegen legte Renmund feinen Rummer um feine geliebte Delufing ein wenig bei Geite. 206 er mit feinem Cobn allein war; ergabite er ihm fein ganges gehabtes linglud uns Mis Geoffron bas ter Bergiefung vieler Thranen. borte, erichraf er heftig und mertte, bag alles bies von feiner Miffethat hergetommen fei, indem er feinen Bruder Fremund im Rlofter Malliers verbrannt habe; boch fammelte er fich wieder und ergablte, welche Safel, Schrift und Dadrichten er in bem bezanberten Berge gefunden habe, woraus Renmund mertte, von welchem boben Geschlechte feine Gemalin Delufing abgeftammt

sei. Geoffrop erfuhr nun jugleich von seinem Bater, daß sein Bruber, der Eraf von Forst, ihn juerst dahin vermocht habe, die Metustia an einem Sonnabend ju betauschen und so fein theures Gelübe zu drechen, worr auf Geoffrop einen hohen Eid schwur, daß der Graf von Forst dafür sterben solle. Ditt auch eilig hinweg, und Remund blieb in größter Betrüdniß zuruck, daß fein Sohn Geoffrop wieder eine neue Missethat begehn wollte.

Geoffron fam bate vor bem Schloffe des Grafen von Forft an, er flieg sogleich von seinem Pferbe und ging in das Schloß hinein, ohne daß ihn einer gemahr wurde, worauf er in den Gaal fam, wo sein Better war. So wie ihn Geoffron sah, schrie er ihn ungestim an und jog sein Schwert: Bosewicht, Du nußt him an und jog sein Schwert: Bosewicht, Du nußt bier Dein Leben lassen, weil ich durch Dich meine Mutter verloren habe. Der Graf war sich wohl bewußt, was er gethan hatte, erichraf alse und wollt bim entflieben, sprang auch jum Kenster hinaus, fiel aber auf die harten Felfen und war todt. So hatte Geoffrop das Unrecht gerechen, welches jener an seiner Mutter verüdt hatte. Zugleich fam badurch die Erafsschaft an einen füngern Bruder Ambaurch die Erafsschaft an feinen sungern Bruder Remnund.

Sein Bater horte ben Sob feines Brubers, und gramte fich febr, bag fein Sohn von neuem eine folde Briffethat begangen hatte; er nahm fich vor, nicht mehr zu tregieren, sondern nach Rom ju wollfahren, feiner Sunden wegen Buße zu thun, fich alsdann von der Wett abzufondern, in ein Alofter zu gehn und bort sein befchieben. Geoffen kau gurde, und fah die große Traurigseit seines Baters, fiel auf seine Kniee, befannte seine Briffethaten und bat

um feines Baters Bergebung. Diemund verzieh ibm' und ertheilte ibm feinen Segen, worauf er ju ihm fagte: boch, mein Sohn, mußt Du vor allen Dingen das Klofter Malliers wieder auferbauen, und mehr Monde darein fetzen und ftiften, als vorher gewesen find, sonst fann Dir Deine Schuld nicht verziehn wert den. Welches Geoffron versprach und fich Remund darauf ju feiner Reife nach Kom ruftett; boch bertief er noch vorher alle Basallen und ließ sie seinem Sohne Geoffron bulbigen. Darauf schied Reimund auch von feinen übrigen Kindern, setzte sich zu Schiffe und fuhr nach Rom.

Geoffroy baute indeffen das Rloffer Malliers wieder auf und machte es iconer, als es guvor gewesen war, fliftete auch mehr Monde zum Gottesbienst, woruber sich alles Bolt im Lande sehr verwunderte, bag er das Kloster erft verbrannt hatte und nun wieder so herrlich neu errichtete,

Neymund fam in Nom an und beichtete vor dem allecheiligsten, Bater Pabit, welcher ihm eine gelinde Buse auferlegte. Dann nahm er Abschied, nachdem er dem Pabste vorher gesagt, er wolle nach unster lieden Frauen zu Montserrate in Arragonien gehn, und dort ein Einsteller werben, weil dasselbst ein schöner Gottess dienst sie. Er fam in Wontserrate an, ließ sich Ateiber eines Einstellers machen und diente albier Gott in strenger Andacht und vielen Busübungen.

Geoffrop reifte nun auch nach Nom, um feine Bufe von ihm allerseitigsten Bater abzutegen, auch gugleich von ihm zu erfahren, wo fein Bater Reymund geiche ben fei, welcher nicht wieder fam: Der Pabst beriche tete ihm: baß fein Bater zu Montserrate, im Gebiege, ein Einsieder geworden; bade legte er ihm eine horte Bufe auf, weil er fo schwere Missehaften gegangen hatte, verordnete auch: daß er im Kloster Malteres hundert im hamagig Monche einsehen und fiften mille, wenn er sie feine Schwen Bergebung von Gott erlagen wolle. Geoffren versprach alles zu thun, ließ sich die Absolution erthelten und reiste hierauf ab, um seinen alten betrübten Bater in der Einsiedelei im fernen, seite sammen Gebeirge zu Montserate aufzusuchen.

Geoffron reiste zu seinem Bater, um ihn zu bemorgen in die Welt zuräck zu keften, aber der alte Nergunn wolke in seiner Einsseheit bleiben, und so schied Geoffron ungern von ihm, nachdem er einige Tage bei ihm gewesen, und seinen Gottesdienst mit angesehn hatte. Es währte nicht lange, so sühlte sich Reymund zu ihm, wartete sein Ende ab und ließ ihn dann herrlich und mit großem Gepränge zur Erden bestatten. Nach, her machte Geoffron das Ktoster Malliers zu dech schonfen im Lande und sießt auch die Ungast. Mochen schollen wir gesch und sießt auch die Ungast. Mochen schollen im Lande und seite auch die Ungast. Mochen siehen de Pabst vorgeschrieben hatte.

Im Konigreiche Armenien hatte Gvot inbeffen lange regiert, war all geworben und hatte nach feinem Tobe bas Neich feinem jungen und tapfern Sohne hinterlaffen, welcher auch Gvot genannt wurde.

Ein steil und hohes Schloß Lag in demfelben Land, au mit 1867 Und beinnen Schafte groß Wie jebermann befannt.

Im Schloß mar ein Gefichte, Gar ichon und mundersam, Bas manchem armen Bichte Bu Leid und Unheil tam.

Ber gern bie Schate wollte, Die auf bem Schlof ba lagen Bon Golb und Stein, ber follte Ein feltsam Ding brum magen.

Ein Sperber faß mohl borten, Den er bewachen foll, In einfam hoben Orten Drei Lag und Machte wohl.

Und feiner durfte ichlafen Bei Lag' und in der Nacht, Sonft-folgten harte Strafen, Daß er fo ichlecht gewacht.

Wem biefes mocht gelingen, Der fonnte wohl begehren, Bon allen feltnen Dingen, Man mußte fie gewähren.

Beim Sperber mar in Ehren Ein trefflich fcones Beib, Ronnt einer all's begehren, Richt ihren fconen Leib.

Ghot, ber junge Ronig Ruft fich im feden Duth, Er buntte fich nicht wenig Bum Abentheuer gut. Er fprach ju fich im herzen: Belingt ber Zeitvertreib, So fobt' ich ohne Scherzen Doch nur bas eble Beib.

30g aus mit vielen Leuten Und mit Gefolge groß, Da faben fie von weiten Das wundersame Schloß.

Auf gruner Biefe milbe Ließ er die Diener fein, Und ging mit Schwert und Schilbe Ked in's Burgthor binein.

Da fam ein alter Mann, Gar flein und frumm und bleich, 'Bar ichneeweiß angethan, Sein Bart war licht gugleich.

Der fprach : mas fucht ihr hier? Still blieb ber Ronig ftehen, Und fprach : ich tomme fchier Um die Geficht' ju feben.

Der Alte ernsthaft fprach: Rommt ihr ju biefen Dingen, Go folgt mir fecklich nach Bill euch ju ihnen bringen.

Der Alte ging voraus, Der junge hinterbrein, Sie treten inebas Saus Und in ben Saal hinein. Es glangt der Saal von Pracht, Bon Gold und Ebelstein, Bo ihm entgegen lacht Der grun' und rothe Schein.

Es war im ichonen Zimmer Bon taufend Farben Glang Wie nur ein einzger Schimmer, Es war ein Kleinob gang,

Der König fprach: ju haufe, Dab' ich viel Sale licht, Doch gegen biefe Rlaufe 3ft alles nur ein Wicht.

Ronnt ihr nicht Schlaf vertreiben, Und euch erhalten wach, Go mußt ihr allbier bleiben Bis an ben jungften Lag.

Doch fonnt ihr es vollbringen Go fleht euch bafur frei, 31 nehmen von ben Dingen, 32 Was es auch immer fei.

Doch eins ift unterfaget, Das ift ber Farftin Leib: Mun geht mein herr und waget Den eblen Zeitvertreib.

Der Ronig fprach: ich habe Bum Bachen mich geftellt, 3ch bitte um bie Gabe, Die meiftens mir gefällt.

Er bacht' in feinem Sinne Mur an bas icone Weib, Und wenn ich bie gewinne, Bitt' ich um ihren Leib.

Der Alte ging gurude, Es blieb ber Junge ba, Und magte nun fein Glude, Er blieb bem Sperber nab.

Er icant bei Lag wie Nachte, Mur biefen Sperber an, Und unermudet machte Der übermuth'ge Mann.

Nie ward es Racht und buntet Beim Sperber im Raftell, So glangte ber Karfuntel Roth durch die Zimmer hell.

Dargu erflangen fcone Gefange burch ben Saal, Es fangen in bie Tone Auch Bogel brein jumal, Und Speife mar zugegen Und auch ber fuße Wein; Rur durft' er fich nicht legen, Mußt' immer machend fein.

Noch waren viele Zimmer, In die ging er hinein, In allen glangt ber Schimmer Bon Golb und Ebelftein.

Gold waren alle Banbe Und bunte Blumen brauf, Es rankten aller Ende Sich Zweig' und Krang' hinauf.

Und Rubin und Smaragben, Demant und auch Sapphir Sah man erschimmernd prachten, Als Blumen herrlich hier.

Auch war in Farben ichone Dort in bem Glang und Schein, Die fangen garte Tone, Bohl taufend Bogelein.

Auch Ritter abgebitbet Im mahren Conterfei, Gehelmt und auch beschildet Und wer ein jeber fei.

Darneben mar gofdrieben, Bar keiner blieben wach, Drum waren fie geblieben Bis an ben jungften Tag. Drei andre Bifber ffanben, Bon Rittern, und babei Die Schrift von welchen ganben Und Ramens jeber fei.

Die hatten Tag und Nacht Und ohne ju ermuden Den Sperber wohl bewacht, Drum waren fie geschieben.

Und hatten Gaben piele Mit fich binmeggenommen, Gar mannlich bis jum' Biele, Gludlich jurud gefommen.

Bie er bies all betrachtet, Ging er jum Sperber wieder, Den er brauf mohl beachtet, Und ftart find feine Glieder.

Drei Lage find vergangen, Der vierte Morgen fam, Borauf die Angft und Bangen, Gein Amt ein Ende nahm.

Mit låchelnben Geberben . Mit Schmud in schoner Seibe Eritt nunmehr zu bem werthen Im allerschönsten Rieibe

Die Furstin in ben Saal, Das überscholne Beib, Er sieht ber Angen Stral Und ihren schlanten Leib. Sie fprach; ein icon Gelingen hat euch bas Glud bescheert, Erwählt nun von den Dingen Bas euer Berg begehrt.

Der fah nur ihre Schone Und ftand in fich entjudt, Er fprach: das Ende frone Bas mir fo wohl gegludt.

Drum mag ich feine Steine, Bas frommte mir das Gold, 3ch muniche nur das eine, Das feib ihr Furftin holb.

Drum will ich nichts begehren, D munderschones Beib, Doch follt ihr mir gewähren Den ichlanten sugen Leib.

Mit gernigen Geberben, Sprach brauf die Prinzeffin: Dein Leib fann euch nicht werben, Bablt anderen Gewinn.

Der Ronig fprach: an Schaben, An Stelftein und Gold, Mag jeder fich ergogen, i 3ch hab' es nie gewollt.

Drum will ich feine Gabe, Als nur den garten Leib, Ihr seid die schonfte, Sabe, ... O ebles holdes Beib. Sie fprach ; ihr feid vermeffen Und redet wie ein Thor, Dabt alle Punkt vergeffen, Die man euch fagt guvor.

Se schadet eurem Glude, 3 200 mit Se schadet eurer Macht, mein Freund, gurude, mit Geld migig und bedacht.

Bas ift bie Beisheit nuge? Berberben mag mein Leib, Sprach jener brauf in Sige, Ich will cuch, golones Beib,

Sie fprach: ihr habt gesprochen, Und gleicht bem Renmund fehr, Der auch ben Schwur gebrochen, Bu Kranfung seiner Ehr.

Ihr habt die Gab' verloren , Wie er das Weib verlor, Er hatte falsch geschworen, Ihr seid ein junger Thor.

Und was ich nunmehr fage, Das trifft gewißlich ein, Bon heut foll Gram und Plage Dein Bater, Goot hieß er, Bar meiner Schwester Sohn, Und als er-ftarb, ba ließ er Dir feinen machtgen Ihron.

Der Schwestern waren brei, Und Melusina eine, Sie machte Nepmund frei, Und wurde drauf die feine.

Wir hatten uns verbundet, Im Bater uns gu rachen Und haben ichwer gefündet, Ich mag bavon nicht iprechen.

Die Mutter hieß Perfina, Sie ftraft bas Unterfangen, Samftag's wird Melufina Bu einer muften Schlangen.

Sie den Sag nie ju fehn Sat Remund ihr geschworen, Er bricht den Gid, die Behn Sind da, sie geht verloren.

So find mir alle brei Gespenfter fur bas Buthen, 3ch muß im Schloffe frei Den fconen Sperber huten.

Die britte ift Plantina, Sie ward wie wir verflucht, Bie ich und Melufina Bon Strafe heimgesucht. Beit fie wie wir gewuthet, It Arragon ihr Land, Bo fie die Schabe butet Auf einen Berg gebannt,

Bon unferm Stamme ihr habt euch nun fcmer vergangen, Go bag euch fur und fur Folgt Angft und Pein und Bangen.

Der Ronig fab bie Schone, In feinem jungen Muth Bort er nicht ihre Lone, Er fuhlt nur feine Gluth.

Er icaut die garten Glieber, Den eblen ichonen Bau, Und ihn entgundet wieder Das holbe Bilo ber Frau.

Er fpringt und will fie faffen Um ihren schlanten Leib, Doch schnell muß er fie laffen, Es schwand bas fuße Weib.

Gefpenfter ftehn im Saal, Die schlagen auf ben breiften In wilder Buth jumal Mit ihren grimmen Fauften.

Der Konig rief: Erbarmen, 3hr fchlagt mich ja zu tobt! Sie hotten nicht ben Armen, Und brachten ihn in Noth. XIII. Band. Sie fliegen ihn wohl machtig hinaus bann vor bas Thor, So bag er lag ohnmachtig In bitterm Schmerz bavor.

halb tobt ichleicht ju ben Scinen, Der Kurft, im Antlig bleich, Die herrn und Diener weinen, Sie fragen ibn gugleich:

Ift euch bei Tag und Nacht, Das ichwere Amt gefungen? Sabt ihr bort gut gewacht, Den großen Schat errungen?

Er fprach: ju bofem Giad Satt' ich es unternommen, Bin bin jum Schloß, jurud 3u meinem Leib gefommen.

Er ging, fein Regiment Rahm nun von Stund' an, ab, Der Feind bas Reich gertrennt, Jung gebt er in fein Grab. Es hatte auch Perfina, Im Arragoner Land Die Sochter, hieß Plantina, Auf einen Berg verbannt,

Die mußten ob Schagen theuer Dort wohnen und fie huten, Und Wurm und Ungeheuer Lief um ben Berg mit Buthen,

Es waren graufe Schlangen, Unthier und wilbe Drachen, Die itrugen all Berlangen, Die Schafe ju bewachen.

Es famen viele Ritter, Den'n nicht ber Beg gelungen, Sie murben allfammt bitter Bon bem Gemurm verschlungen.

So tam von Engelland Auch einst ein tapfrer Mann, Er mar als Freund verwandt Dem herrlichen Triftan,

Mitglied ber Tafetrunde, Bon Konig Arture Leuten, Er wollt ju guter Stunde Die reichen Schas' erbeuten,

Mit Kraft und fuhnem Muthe hinauf jum Berge geben, Er wollt' mit Leib und Blute Das Abentheur bestehen. Der Bote eitt im Jagen Mit ihm ben Berg hinauf, Allein im schnellen Jagen Nahm er rudmatts ben Lauf.

Der Degen blieb alleine Und war in großer Noth, Er fprach: ich feh bas eine, Das ist mein naher Lob.

Bo ich bie Augen wende Ift Dampf und wildes Buthen Und Burmer ohne Ende, Die diesen Berg behaten.

Frisch auf und fei geruftet, Behalt ben Muth, bn Schwert, Beil mich bes Kampfe geluftet, Die Sache ift es werth.

So ging er ohne Bagen, Ihm fprangen Burm entgegen, Doch fein Thier burfte magen Bu ftehn bem tapfern Degen.

Er fclagt fie alle nieder Und bringt ben Berg hinauf, Es fommen andre wieder Und fperren feinen Lauf.

Ein schmaler Pfad fich wandte Bum fteilen Berg hinan, Bo manche wilbe Banbe Bedroht ben werthen Mann. Er ging auf lauter Schlangen, Auf Natter und Storpion, Er hat fich's unterfangen Und fpricht dem Graufal Sohn.

Schmal find und fteil die Bege, Raum Plat fur feinen Schritt, Beit hallen feine Schlage, Laut flingt fein erzner Tritt.

Da woll'n zwei wilbe Drachen, Im Sprung ber ju ibm bringen, Der zahnbewehrte Rachen Rlafft weit, ibn zu verschlingen.

Es raffeln ihre Flagel, Und icharf find ihre Rlauen, Bomit fie in ben Sugel Und harten Felfen hauen.

An feinem Schild fie klirren, Richt bebt ber tapfre Mann, Er lagt fich gar nicht irren Und ichreitet rifch hinan.

Der Drachen Auge bliefet Ihn an mit rother Glut, Doch bleibt fein Schwert gegudet, Im Bufen fcharf ber Duth.

Mit zwei gewaltgen Schlagen Saut er die Saupter runter. Drauf fioft ber wadre Degen Jum Abgrund fie hinunter. Den Beg ging er nun weiter Bum fteilen Berg hinan, Der wurde nirgende breiter Rur enger wird bie Bahn.

Ein Bar tam ihm entgegen Gar groß und ungeheuer, Auf engen Felfen-Begen, Ein schlimmes Abentheuer.

Der Bar hat icharfe Rlauen, Und ift im Grimme wild, Die in ben Sarnifch hauen Ihm gerren ab ben Schilb.

Der Ritter muß fich mehren, Er tampft mit Mannes Muth, Er trifft bas Maul bes Baren, Beit fprist bas buntle Blut.

Der Bar aufbrullt im Erimme Und richtet fich empor, Beit tont die rauhe Stimme, Er fpringt gum Ritter vor.

Der fcreitet fed entgegen, Und gab ihm manchen Schlag, Balb vor bem fuhnen Degen Die große Tage lag. Der Bar thut auf ihn bringen. In allergrimmfter Buth, Es mußte mit ihm ringen Der eble Ritter gut.

Der harnifd reift und trennet Sich ab bem Nitter werth, Mit Schrecken bas erkennet, Berliert zugleich fein Schwert.

Der Dolch muß ihn bewehren, Den nimmt er tapferlich Und giebt damit bem Baren Gar manchen icharfen Stich.

Borauf bes Baren Stimme Noch einmal brult empor, Er judt in feinem Grimme, Das Leben er verlor.

Der held sucht feinen Degen, Er faßt ihn freudig an, Und hoher fleigt verwegen, Der wunderfuhne Mann.

Ein jeder Schritt mar Kampfen, Streit jeder Athemjug, Die Ungeheur ju bampfen, Fand er da Kainpf genug. Er hort ein fern Getofe Und tritt beherzt hingu, Da hielt ber Burm, ber bofe Im Schatten feine Rub.

Bor einer Thur von Stahl, Lag breit das ichlimm Gewurm, Drinn war ber Schat im Saal, Der Burm ber lette Schirm.

Er fchlief, fein Athem brauset, Er selber ein Gebirge, Der Ritter fieht, ihm grauset, Tritt ju, bag er ihn murge.

So wie er ichnarcht geht Feuer Aus feinem offnen Schlund, Es glangt bas Ungeheuer Bon vielen Karben bunt.

Die Jahne große Steine, Den'n feine Baffen halten, Die icharfbeflauten Beine, Ronnen wohl Felfen fpalten.

Mit Brullen thut er machen Und grimunt ben Ritter an, Sperrt seinen grausen Rachen Thorweit bem tapfern Mann. Das Schwert thut kahnlich bligen, Ihn schirmt das Schild zugleich, Doch mag es ihm nicht nügen, Das Thier fühlt keinen Streich.

Es faßt mit feinem Munde Das Schwert im Augenblide, Berbeißt es auch jur Stunde, Speit wieder aus die Stude.

Drauf ichrie's, es bebt ber Balb, Und an ben Mann fich brang, Den es im Schlund alsbalb Mit leichter Mah verschlang.

Den Freunden bracht der Bote Die Rund nach Engelland, Bon dieses Nittere Lode, Der fich bem unterwand

Plantina ju erlofen, 'Die auf bem Schloffe harrt, Doch leiber von bem befen Gewurm verschlungen ward.

Geoffron erhielt von biefem Thiere, auch von bem Tobe bes Ritters aus Engelland Rachricht, munderte

sich, daß es ein foldes Ungeheuer in der Welt geben tonne und nahm fich vor, es zu bekampfen, und bas wunderliche Abentheuer zu bestehn. Er ruftete fich, jog aus, ward aber unterwegs so gefährlich frant, daß ihm tein Arzt helfen mochte: als er diese mertte, sagte er: ich habe zwei Riesen ungebracht, aber diese wilde Thier wird meinem Schwert entgehen, will mich baher zu Ehren wenden, und alle weltlichen Gedanken fahren lassen.

Legte fich hiemit auf fein Sterbebette, beichtete, machte fein Teftament, begahte fein Schulben, und empfing alle Epriftliche Sechte, worauf ber tapfre Mann felig und in bem herrn verfchieb.

Dieses ist die Geschichte von der Melusina, die wohl recht ein Spiegel alles menschliches Glückes genannt werden kann.

- Cargo

## Rônig Rother.

Fragment.

## Ronig Rother gieht einer Jungfrau bie Souhe an.

In ber Rammer ward ce ftille, Da fprach bie Roniginne: D meh, Fraue Berlind, Bie groß meine Sorgen find Um ben Berren Dietheriche, Den batt' ich ficerliche Berftoblen gern gefehn, Und mocht' es füglich gefchebn Um ben tugenbhaften Dann, Gunf Ringe luftfam Die mochte ein Bothe ichier Um mich verdienen, Der ben Belb balbe Brachte gu meiner Rammer. In Treuen fprach Berlind: 3ch will mich beben gefdwind, 3ch geb ju ber Berbergen fein, Es bringe Schaben groß ober flein, Doch pfleget er folder Bucht Dag wir fenn barfen ohne gurcht.

Berlind ging balbe Bu einer Rammer Und nahm ein thenerlich Gewand. Bie manche Fraue bat, Darin gierte fie ben Leib, Da ging bas liftige Beib Bu bem Berrn Dietheriche. Er empfing fie frommliche. Biel nabe fie ju ibm faß, Dem Reden fie in bas Ohre fprach: Dir entbietet bolbe Minne Meine Grau, Die Roniginne, Und ift bir mit Freundfchaft unterthan, Du follt bin gu ibr gabn. Dorten will bie Dagb Dich felber mohl empfahn, Mur um beine Chrc, . In allen Ereuen Berre. Du magft bas mohl gewiß fein In ber Jungfrauen mein.

An der Jungstauten mein.
Als rebete da Dietherich:
Fraue du versündigest dich An mir elenden Wanne,
Sch die auch zu Kammern gegangen Hievor da das mochte sein,
Barum spottest din mein?
Leider, so that man dem Armen ja,
Eure Fraue gedacht der Nede nie,
Die sind so viele herzogen
Und Karlen in dem Pose,
Daß ift mit einem anderen Mann
Euren Scherz, möchtet han, Des battet ihr minder Sande, 3fr verdient bie Abgrunde Dag ift mich fo thoricht wolltet han, 3ch bin ein so armer Mann, Doch echemass ich war Daheim ein reicher Graf.

Berlinde fprach bem Berren gu. Gie fonnte ihre Rebe mohl'thun: D nein, mein Berre Dietherich, Micht verbente bu alfo mich, 3ch habe biefes, weiß Gott, nicht gethan, Dich bieß meine Fraue hieber gabn, Es nimmt fie großes Bunber. Daß bu fo manche Stunde In Diefem Bofe feieft geweft Und fie boch niemals wollteft febn, Das ift boch felten nur gethan Bon einem fo ftattlichen Dann, Mur verweift mir bie Rebe nicht. Der Roniginne mare lieb Belde Ehre bir gefcheh Bie bu fie auch nie gefebn, Bollteft bu aber hingehn Co thateft bu nichts übeles baran.

Dietherich zu ber Frauen sprach:
(Er wuste wohl, daß es ihr Ernst war) Sie sind so viele ber Merker,
Wer behalten will seine Stre
Der foll mit Alugheit gahn,
Es wähnet ber elenbe Mann
Daß er nimmer so wohl thu,

Daß sie ce alle für gut Halten, die in bem hofe fein; Mun sage ber Jungfrauen dein Mrinen Dienst, will sie ihn nehmen, Ich mag sie jeht nicht fehen Bor ver helle bes Lages, Ich fürchte, daß es erschalle Lästerlich und Beiben, Go verbietet mit das Reiche Constantin der Herre, Co muß ich immermefre Riachtig sein vor Nothere Und mag mich mirgend erretten,

Berlind wollte von bannen gabn. Der Berre bat fie ba beftabn Und bieß ichnell feine Golbichmiebe 3meen filberne Schube gieffen, Und amcen von Golbe. Mis er fie geben wollte Da bat er Meprianen, Daß fie nur ju einem guße tamen, Daß er bie beiben nehme Und fie ber Frauen gebe, Und einen Mantel viel gut, 3molf Ringe Gold roth: Co foll man mobl belohnen Giner Roniginne Bothe. Da fprang bie frobliche Bon bem Berren Dietheriche.

Berlind fam balbe Bu ihrer Frauen Rammer

Und fagete ihr bon bem herren, Er pflege feiner Chren Sehre fleißigliche: Das miffet mahrliche, Ihm ift die Guld bes Roniges lieb, Er mag bich barum feben nicht, Beil es fich nicht will fugen, Mun fcaue an biefe Schuhe, Die gab mir ber Belb qut Und that mir auch Liebes genug, Und einen Mantel mobigethan, Bohl mir, baf ich je ju ihm fam, Und amolf Ringe Die ich ban Die gab mir ber Belb luftfam, Es mochte nie auf ber Erben Ein fconerer Ritter merben 218 Dietherich ber Degen Gott lag es mich erleben, 3ch gafft ihn an ohn' banten, Daf ich mich bes immer mag fcamen. Es icheint wohl, fprach bie Roniginne, Daß ich nicht feliglich bin. Mun er mich nicht will feben Magft bu bie Souh mir geben, Um des herren Bulbe, Schnell marb ber Rauf gethan, Gie jog ben golbenen an, Dann nahm fie ben filbernen Schub, Der ging an benfeiben Rug. D mehl Sprach die fcone Roniginn Bie wir nun gehohnet find, Denn mit ben Schuhen luftfam, XIII. Banb.

Ift ein Missegriff gethan,
3ch bringe ihn ninmermehr an,
3n Treuen du must gurude gahn
Und bitten Dietsperiche
Echre gezogenliche,
Daß er dir den anderen Schuld gebe, 19
Und mich auch sehen wolle selber
Wenn er unter seinen Berwanden und
Je gut Geschlecht getwanne, ihm das als 36

D web, fprach Berlind, Bie boch ber Schabe nun ift Fraue unfer beiden, Mun miffet es in Treuen Sollt' ich immer Schande ban 3ch muß wieder gurude gabn. Da bub die Fraue moblgethan 36r Rleid luftfam Boch auf an die Knie, Denn fie gebachte ber Bucht nicht, Frauelichen Ganges fie vergaß, Bie fchnelle fie uber ben Sof gelaufen mas Bu ben Berren' Dietheriche, Er empfing fie frommliche In allen ben Geberben 218 wenn er fie nie gefeben, Da mufte ber Beld mohlgethan Warume fie guructe fam.

 Sie find der Königinne dan in Gegeben um deinetwillen, auch in Bode Boden, auf Das heißt die meine Fraue mahnen, Das beift die meine Fraue mahnen, Daf du ihr den andern Schut wolltest geben, und fähest sie auch felber auf bei ber andern Du unter deinen Werwandten De autes Geschlecht gewannst.

3ch that' es gerne, fprach Dietherich Mur Die Rammerere Die melben mich. Mein, fprach Berlind, .. . ... 55 Dit Freuden fie'in bem Sofe find, Die Ritter ichieffen ben Schaft 4. Da ift großen Spieles Rraft, .... 3ch will bin por bir gabn. Run nimm zween beiner Mann Und hebe bich viel balbe .. " 3. Dach mir gu ber Rammer, ... Dit bem großen Schalle Bermiffen fie bein alle. Berlind wollte von bannen gabn, Da fprach ber liftige Dann: Mun marte bes Rammerers, 36 will nach' bem Coube fragen. Schnelle fam Asprian, Er fprach: O meh, mas bube ich bir gethan, Die Bege ich nicht erleiben mehr mag, Du bemubeft mich biefen gangen Jag" Immer mit neuen Dabren. Dehr als bu fonft thateft, Berre, . .. Ihrer mar bier ein großer Theil gefchiagen, Die haben die Rnechte gu tragen, in

Dimm nach beinem Gefallen. 3ch bringe fie bir alle. Da nahm Asprian Die anberen Schube luftfam, Und einen Mantel febr gut, Und auch swolf Armfrange roth, Und gab alles ber alten Bothin, Da ging fie alfo verftoblen Biel febre froblitbe" Bon bem Berren Dietheriche, Und fagete auch fcnelle Ihrer Rrauen liebe Dabre. Des Dagbleins Schauen mar febnlich. Sich berieth ber Betre Dietherich Dit Berther, bem alten Mann, Bie es mit Fuge mochte gabn. Berftanbig fprach ber Bergoge: In bem perfammelten Sofe Bill ich machen großen Schall, Der gieht die Leute überall, . So bemerfet bich fein Mann. Er hieß bie Riefen ausgabn, Gelber bebedt er fein Rof. Sich bub ber laut ba auf bem Bof. Da führte ber alte Jungeling Taufend Ritter in ben Ring, Bibolt mit ber Stangen Rubr ber mit Rtange In aller ber Geberbe 216 ob er thoricht mare, Da überwarf fich Asprian, Der mar ber Riefen Spielmann,

Grimme bin gwolf Rlafter iprang, Go thaten die anberen alle mit fammt, Er griff einen ungeftigen Sein, Das von ben Merferen fein Mann Dietherich vernahm, Da fie begunnten umber gabn.

In beme Fenftere bie junge Roniginne ffund, Schnelle fam ber Selb jung Heber Sof gegangen. Da marb er mobl empfangen Mit ameen Rittern herrlich, Sin ging ber Rede Dietherich, Da murbe bie Rammer aufgethan, Darein ging ber Beld moblgethan. Den bief bie junge Roniginn Gelber willfommen fein, Und fprach mas er bort gebote Dag fie bas gerne thaten Mach ihrer beiber Chren: 3ch habe bich gerne, Berre, Um beine Bieberfeit gefehn, Und um etwas anderes ift es nicht gefchehn, Diefe Schube luftfam . Die follt bu mir gieben an. Biel gerne, fprach Dietherich. Mun ihr es geruhet an mich. Der Berre ju ihren gugen faß, Biel fcone feine Gebarbe mas. Muf fein Bein fatte fie ben Rug, Es murbe nie Fraue beffer befchubt. Da fprach ber liftige Dann: Run fage mir, Fraue luftfam

Mahre auf die Treue bein So wie du Chriftin wolltest fein, Dein hat num gebeten mancher Mann, Benn es in beinem Willen sollte stahn Welcher unter ihnen allen Dir am besten gefalle.

Das saget er, da sprach die Fraue: Biel ernstlicher im Treuen herre, auf die Seele mein, So wahr ich getaufte bin, Der aus allen ganten

So wahr ich getaufet bin,
Der aus allen Landen
Die theuren Wigande
3u einander hiese gabn,
So wurde boch nie kein Mann
Der dein Genosse möchte sein,
Das nehm ich auf die Treue mein
Das niemals eine Mutter gewann
Ein Kind also luftam,
Darum mit Jadyten Dietherich
Mag ich lieben und ehren dich,
Denn du bis in Lugenden ein ansgenommner

Mann,
Sollte ich aber die Wahl han;
So nahm' ich einen Helben gut und fark
Dessen Bothen kommen her in dies Land,
Die noch hie seders Kerter,
Dre ist geschissen Rother
Und siete westlich über Meer,
Ind will auch immer Jungfrau gahn
Wit werde benn der Helb luffam.
Als das Dietherich vernahm,

Da fprach ber liftige Dann: Billt bu Rother minnen, Den will ich bir balbe bringen, Es lebet in ber Belt fein Dann. Der mir fo Liebes hatte gethan, Er minderte ofte meine Roth, Das lohne ihm noch Gott, Bir genoffen frobliche bas ganb Und lebten froliche mitfamt, Er war mir immer anabig und auch gut, Es bot mich auch nie vertrieben ber Belb aut. In Treuen, fprach bie junge Roniginn, 3ch verftebe nicht bie Rebe bein, Dir ift Rother alfo lieb. Er hat bich auch vertrieben nicht, Bon mannen bu auch fabreft Belb ftart, Du bift ein Bothe bergefandt, Dir ift bes Roniges Buld lieb. Mun verheele mir bie Rebe nicht, Bas bu mir beute wirft anzeigen, Das will ich immer verschweigen Bis an ben jungeften Lag. Der Berte gu ber Rrauen fprach : Mun ftell' ich alle meine Ding In Gottes Gnabe und bei bir, Ja, es fteht bein Rug In Rotheres Schoof. Die Rraue febre erfdrad, Den Ruf fie aufzog

Und fprach ju Dietherich
Sehre freundlich:
Run war ich doch nie fo ungezogen,

Dich hat mein Ucbermuth betrogen, Daß ich meinen Rug Sagte in beinen Ochoof, Und bift bu Rother fo bebr Go mochte fein Ronig nimmermehr Beffere Tugend geminnen. Der ausgenommenen Dinge Saft bu von Deifterschaft Lift, Beldes Gefchlechtes bu aber auch bift, Dein Berge fehnend, Und batte bich Gott nun bergefenbet Das mare mir inniglicher lieb, Aber ich mag bir boch vertrauen nicht Du bescheineft mir benn bie Wahrheit, Und mar'.es bann aller Belt leib Co raumte ich ficberliche Dit bir bas Reiche, Go ift es aber ungethan. Doch lebet fein Dann Go icone, ben ich bafur nahme, Benn bu ber Ronig Rother mareft. Mifo rebete ba Dietherich. Sein Gemuthe mar febre liftig:

Sein Gemuthe war febre liftig: Run hab' ich Freunde mehre, An benen armen herren In dem Kerfer, Wann die mich schhen, So michtest du daran verstahn, Das ich dir wahr gesaget han. In Treuen, sprach die Königinn, Die erwerb' ich von dem Bater mein Mit abelichem Sinne, Das ich fie aus gewinne, Er giebet fie aber keinem Mann, Er muß fie benn auf den Leib han, Das ihrer keiner entrinne, Bis man fie wieder bringe In den Rerker, Wo sie waren in Nothen.

Des antwortete ba Dietherich: Ich will fie nehmen über mich Bor Conftantine bem reichen Morgen ficherliche Bann er wird ju Sofe gabn. Die Fraue alfo luftfam Rugte ben Berren, Da fchieb er von bann mit Ehren Mus von ber Rammern Bu ber Berbergen balbe, Go wie Berther bas erfab. Bie fcnell ber Ring gerlaffen mar. Da fagete ber Berre Dietherich Die Dahre alfo munniglich Dem theuerlichen Bergogen, Des begunnten fie beibe Gott loben.

Die Jungfraue lag über Racht Daß sie in vielen Gebanken war, Als es zu bem Tage kam, Einen Stab sie nahm Und kleidete sich in ein schwarz Gewand, Als wollte sie pilgern über Land, Eine Palme sie auf ihre Schulter nahm Als wenn sie aus dem Lande wollte gahn, So hob sie sich dalbe

Bu ihres Baters Rammer Und flopfete an bas Thurlein. Muf that ba Conffantin, 216 er bas Dagbelein anfach Bie liftiglich fle ju ihm fprach: Mun lebet mohl, herr Bater mein, Mutter, ihr follt gefund fein, Mir traumte in ber Dacht Es fende bes hohen Gottes Gemalt Geinen Bothen mir berab, 3d muß in ben Abgrund gabn Mit lebenbigem Leibe, Daran ift gar fein 3meifel, Deffen mag mich Diemand erwenben, 3ch will nun bas Glenbe Bauen immermebre Bum Erofte meiner Scele.

Traurig sprach da Constantin:
O nein, liebe Tochter mein,
Sag: mir, was du nodlest,
Dich davon zu erlöfen.
Bater, es bleibt immer gethan,
Wit würden denn die gesangenen Mann,
Die will ich kleiben und baben,
Daß sie Genade mullsen haben
In ihrem armen Leibe
Erteslicher Weile,
Joh begehre sie nur auf drei Lage,
Dann solls du sie wieder haben
Zu beinem Artser.
Eonstantin der eble
Eyrach, daß er daß gerne thate,

Wenn sie einen Bargen hatten, Der die auf den Leib dufte nehmen Und sie ihm wieder mochtte geben, Daß ihrer feiner entrunne.
Da sprach die Magd, die junge: Ich bitt es heute so manchen Mann Daß sie ettelicher muß bestahn Des Leib ist also tugenbhaft Deme du sie mit Ehren geben magst. Da sprach Constantin:
Das thu ich germe, Tochter mein.
Es mar die Stunde

Munmehr gefommen Dag Conftantin gu Tifche ging, Dietherich nicht unterließ Er fam mit feinen Mannen Bor ben Ronig gegangen. Da man bas Baffer nahm Die Jungfraue luftfam Ging um ben Sifch flebend Dit beiffen Thranen. Db fie jemand fo liebes batte gethan, Der bie gefangnen Mann Muf ben Leib burfte nehmen; Ihr feiner burfte fie bes gemabren. Die Bergogen, die reichen, Entzogen fich allgeleiche, Bis fie gu bem Reden fam, Dit bem ber Rath mar gethan. Da fprach bie Dagt herrlich: Mun gebenfe, Beld Diethrich, Aller beiner Gute

Und bilf mir aus ben Dothen, Mimm bie Bothen auf bein Leben. Die beiffet bir ber Ronig geben, Bergaget find meines Baters Dann, Gie burfen fich bes nicht unterftabn, Doch foll bie Gitelfeit bein Dit famt mir getheilet fein, Dag ich ber genieffe, Und wenn bu's gerne lieffeft, Go erlaft es bir nicht bein tugenbhafter Duth, Du follft mir bas gemabren Belb gut. Gerne, fprach Dietherich. Bas Du geruheft an mich Das gebe mir nur an meinen Leib. Doch werbe ich bein Burge fconce Beib. Die Bothen gab ba Conftantin Dietheriche auf ben Leib fein, Der Berre fie ba übernahm, Da folgeten ihm bes Roniges Mann Bu bem Rerfer, Bo fie maren mit Dothen, Die elend Berhaften Lagen in Unfraften Und lebeten erbarmliche. Berther ber reiche Stund und meinete, Da er ben Schall erhorete. Den Rerfer man aufbrach. Darein ichien ba ber Sag, Schnelle fam ihnen bas Licht, Des maren fie gewohnet nicht. Erwin mar ber erfte Mann

Der aus bem Rerfer fam. 26 ihn der Bater anfah, Bie groß feine Bergens, Reue mar, herum er fich febrte Und rang feine Banbe, Er burfte nicht meinen Und war ibm boch nie fo leibe Seit ibn feine Mutter trug. Ermin ber Belb aut Bar von bem Leibe gethan, Go wie mit Recht ein armer Mann. Sie nahmen die Grafen gwolfe Ber aus bem Rerfer. - " Und jegelich feine Dann. Die Ritter fonft fo luftfam, Gie waren befchmugt und fcwary, Bon großen Dothen bleich gefarbt, Leopold ber Meifter ... Der batte feine Rleiber Mis nur ein bunnes Ochurgelein, Das mand er um ben Leib fein, Da mar ber ebele Mann . Bum Erbarmen gethan, Berfdunden und gerfdwellt. Dietherich ber gute Belb Stund traurig von Leibe Und wollte boch nicht weinen Um die gefangnen Mann. Berther bet alte Mann Bing allenthalben ... Die Gefangnen betrachtent, Da reuete ibn feiner bier'

Wehr als feine fconen Rind. Dietherich ber herre Sieß die Bothen ebel Rubren gu ben Berbergen fein, Mur Leopold und Ermin Die ließ man alleine gabn, Buructe blieb fein Dann. Da fprach Erwin ber eble: Leopold , traut Berren e 75 mm Sabft bu einen grauen Mann Dit dem fconen Barte ftahn, Der mich beschauete Und viel trauerte? herum er fich tehrte Und rang feine Banbe, . . . . . . Er burfte nicht weinen Und mar ibm boch nie fo leibe; Bielleicht daß Gott ber gute Durch feine Barmunge Ein groß Beichen will begahn, Daß wir fommen von bannen. Das ift mahr, Bruber mein, Es mag mobl unfer Bater fein. Da lacheten fie beibe Bon Freuden und von Leide.

Die elenden, Edfte
Baren frei nicht länger
Bis an den anderen Lag.
Die Jungfraue ihren Water bat
Daß er sie tahim geben lieffe
Sie wollte ihnen felber dienen.
Urlauf ist der Konig gab,

Bie fcnelle fie uber ben Sof bintrat, Bu bem :Berren Dietheriche. Da bieg man allzugleiche Die fremben Ritter ausgabn. Darinne blieb fein Dann Mis ber Bothen Dagen, Die uber Deer maren gefahren. Denen gefangnen Dann Legete man aut Gewand an Und fleibete fie fleifftgliche, Das fam von Dietheriche, Der Sifch mar bereitet. Berther ber reiche Bar Truchfaße, Die meile feine Rind affen. 218 nun bie Berren fafen.

Ihres Leibes ein Theil vergagen,
Da nahm ber Recke Dietherich
Eine Garfe, die war herrlich,
Ind schlich hinter ben Umhang,
Wie ichnell eine Weise baraus klang.
Wellicher begunnte trinfen,
Dem begunnt' es nieber finfen,
Daß er's auf ben Tisch vergoß, welcher aber
fchnitt bas Brob.

Dem entfiel bas Meffer burch Noth, Sie wurden vor Freuden finnelos, Bie mancher fein Trauern verlohr. Sie faßen alle und hotten Boher bas Spiel zu ihnen kehrte. Laute die eine Weife klang, Leopold über ben Lifch fprang Und der Grafe Erwin, Sie hiesten ihn willetommen sein Den reichen Harsner Und küsten ihn sehr. Wie rechte die Fraue da sah, Daß es der Kdnig Nother war. Der erste Uft bes

Schaufpiels!

bas Donauweib.

1808.

of Fierry IL, LXXXII: LXXXIII.

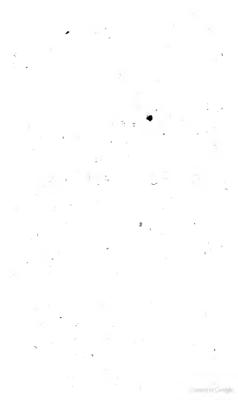

# Erfter 21 ft.

# Erffe Scene.

(Saal.)

herzbold tritt mit Christoph und andern Dies nern auf.

Bergbold.

Run ruhrt Euch, ruhrt Euch, bag es einmal wird, Der Junter fcbilt, bag Ihr fo lange trentelt.

Erfter Diener.

Man fann nicht hier und allenthalben fein. Der abolb.

pergoote.

Ich will Dir Beine machen, Tagebieb! Und nichts vergessen, was jum Dus gehort, Geschirre für die Pferbe, benn zur hochzeit gehn wir; Ich muß nachher nach allem felber febn.

Chriftoph.

Ihr thut fo groß, und wenn nun endlich alles In Ordnung ift, wird's erft an Guch gebrechen.

Bergbold.

Sans Dampf! Du flug Dich Dunter! Meifter Chris floph! -

haft Recht; geh fort, mein Sohn, paff' auf: jum Glud hat feiner von den Schlingeln Dich gehort. -

Chriftoph ab, Jatob tritt auf.

Da tommt mein lieber Rellermeifter her; Freund Jatob, habt Ihr noch ein Glas vom Gnten?

Jafob.

Da, teint, wir fleigen wohl nachher jum Reller, Roch jum Balet ben Unger ju verfuchen. — Doch warum nun so ichnell, warum nicht lieber Roch etwas Nuhe? Ein'ge Tage fpater Burb' ihm bas herz nicht abgefleben haben.

Bergbold.

Du fennst ja wohl die Jugend, alter Graubart, Das treibt, das angste fich, ju eng fit's ibm, Er dentt, er traumt, er athmet nur die Braut; Da hat er sich im Krieg etwas getummelt, Sich hie und da von Bohm'schen Schwertern Diebe, Geholt, die Trennung von dem Baterlande Dat nun die Gluth im Bergen mehr geschürt,
De nun, da's sein foll, ift es gut, recht bald: Er ist und biesob boch ein verbordner Mensch.

Satob.

Bie fo?

herzbold.

Bas nugt dem Nittersmann das Beib? Er ift entzwei gebrochen, unbrauchbar, Bie bie gefnickte Lange, hin der Muth, Die Ingendfriche: nein, ich dacht' es nicht, Das er jo bald des eignen Gludes fatt fei; Da rennt er in sin Joch; abe nun Schwert Und Lange, Abentheuer, Krieg und Jagd, Nun hangt er an bem Palfe feines Weises, Bergehrt fein eben in langweif gen Mauern, Zeugt fromme Kinder und erzieht fie flill, Küßt eins und pugt dem andern seine Nafe, Lehrt sie Gebete und moral'sche Klausen, Dunts sich so wichtig wie der Großstutan, Wenn er dem raft: sich dich nicht mit dem Messer ill Wochen aufger. Konrad, falle Bom Schemel nicht! Frang, du liegst ja im Quart! — Bersuch die matte, freudenleuer Trägbeit, Die sanfte Artlichfeit, die recht im Wart, Jun Jneresten des Unner gert, mit Bechnuth Und Leid und Liebe ihm fein Perz zerfeißt!

Jafob.

Run, nun, ce hat die Che auch ihr Gutes, Dacht' jeber fo wie Du, die Belt fturb' aus.

Bergbold.

Barum benn bas? Ich haffe nicht die Beiber. Da braus im Orient has' ich's wohl gefehn, Wie man fie halten muß; was Leben heißt. Der Mah'med, sonft vlelleicht ein bbser Schesen, Sat hierin boch das Wahre recht getroffen; Da haben sie bert, dier der schwenden Weiber, lurd Stlavinnen, so viel nur jeder mag, Die sigen all und warten auf den Geren, llnd mucksen nicht, und sprechen in nichts mit; Da macht er seine Aunde, bald zur braunen, Jur weißen dann, zur biefen und zur schlanken Tragt er sein ferz, und jede bleibt ihm neu; Doch ein' und immere ein, das taugt nichts, Freunde; Doch ein' und immere ein, das taugt nichts, Freunde;

Dann weiß auch fo ein Surt nichts vom Erziehn Und Rindern, das machft auf wie junge Bode, Und hat er mat die Laun', fo pfeift er nur, Da fpringen zwolf ihm an den Baterhale.

Satob.

Du bleibft ein wilder Raug, Freund.

Bergbolb. Bas ba, milb

Du zahmes huhn! tomm in ben Reller Jest, Da taugft Du was, ba nur bift Du zu haufe, Das Bleden hier hat mir App'tit gemacht; Nachher hab' ich zu thun, ift boch bes Leufels Bepace und Flitterflaat, und fehlt bann was, So fällt boch alle Schulb auf mich. Komm' nur, Ich bere foon ben jungen gnab'gen heren, Duck' unter! schulb baf mir nicht Rebensarten, Berliebter Unfinn in ben hals gerathen.

Beibe ab

Mibrecht und Mirich treten herein.

Mibrecht.

So bift Du wieber ba? Ich halte Dich Und meine hebenig im Arm, bir Liebe Ulnd holde Freundichaft; ift bann noch ein Wunsch Ind bielem Leben übrig? Wodgen andre suchen Brach stenen Gide, nach Reichthum und nach Ruhm, Mir ward hier alles, alles ift geendigt, Wonach wohl sonf im findischen Jugendtraumen Des herzenes Arme griffen, und nun fangt Der Frahling meines neuen Lebens an.

## Mirid.

Begludter Freund, ber Du vom himmel felbft Dein Loos als freundliches Gefchent empfingft, Der Du gu fagen weißt : bies wollt' ich baben ! Und bem nun ungetrubt marb, mas er molite. Dicht finftre Sage, Gorge nicht, nicht Rummer, Rein Bormurf Deines Bergens, noch Gemalt Sat Dir Dein Glud im fdweren Rampf errungen, Richts trubt ben Glang bes Rleinobs; wie ein Lacheln Geht Dir Die Beit vorüber. D mein Albrecht, Bar' ich rein, fo frob, fo einfach boch 3m leben nur wie Du, in allen Bunichen! Doch fernbin bebnt fich ungewiffe Butunft, 3ch fpiele mit Bergweifeln und mit hoffen, Die Liebe fcbergt mit lofem feichten Ringer Muf allen Gaiten meines Bergens, oft Tont Babnfinn aus ber Tiefe, frembe Rathfel Erzeugen fich wie Bolfenbilder ,. fliebend 3ft Connenichein und Racht im freen Bechfel.

## MIbrecht.

Kann benn der Dichter wohl das Leben halchen? Ift etwas ihm ein Wahres? Soll sein Tedunen, Das ihm die Nacht und die Gestirne senden, Des Bahpstinns leichtes goldenes Gespinnst, Das Liebe von der raschen Spinbel dreht, Dem Irb'schen weichen? D begildter Freund, Wer hat die Wahrheit? Wer bestigt das Leben? Entweder geeisen wir mit Wahnschen weit aus, Und sinden niemals, niemals was wir sucher, Dder beschaften und einfach in Demuth, Und vollen nicht was uns unmbalich ist, Empfangen, wie ber Bettler, auch mit Dant Die farge Cabe, traumen nur von Glac, Darben in Gegenwart, vergessen was Bergangen, benfen nur gering von Jutunft, lind fterben fo gleichgulftig bin, uns felbst Bergessen.

# Ulrich.

Das kannst Du nicht sagen,
Du macht es wie der Reiche, der sich arm stellt,
Ilm feinen Reichthum mehr nur zu empsinden,
Ilnd andre daran prahlend zu erinnern:
Du liebst und wirst gesiedt; die schasse Grant
Harrt Dein in Sehnsucht, Du bist jung, wie sie

# MIbredt.

Bas mehr als alles, fie ift meine erfte Und eing'ge Liebe: Freund, ich lafterte Den Simmel, benn mein Leben ift ber Simmel : 3ch fubl' es ja, aus Laufenben erlefen Und boch begludt bin ich, ber Rette los Armfel'ger Menaftlichfeit, Die alle feffelt : In Glud marb nun ber Bohmentricg geenbigt, Dit Dubm gwar nicht gefranget, boch geehrt, Geliebt von meinem Rurften febr' ich beim, Dun beim ju ihr, bie ich feit zweien Jahren Richt fab. Bie fie mirb anbere fein. Bie jungfraulich, wie fich bewußt ber Liebe, Die in ihr fcblief im fconften Simmelebette Und Laceln traumte; wie wir Engel feben 3m Golaf jumeilen, Unfculd balb, balb Schaltheit, Daß fich die rofenrothen Lippen fragen, Bas fie benn meinen? Und die flaren Angen,

Die fanften Geifterbennnen, benen Gruß Inn Blid entfleigen, wie die holben Feen Aus ihrem Bab die schonen Blieber heben! D. Liebste! Ind Da Liebster! Jugendreund! Du meine Seele! laß uns Lieber fingen Durch alle grunen Thaler luftberauscht,

### llfrid.

Wer gang begludt, wie Du, wird nimmer dichten, Die Liebe gad mir freilich das Geschos Des Neims und sußen Lond, boch nur im Unglud: Rupt' ich an ihrer Bruft, in sel'ger Ruhe, Im Ruß wollt' ich die Melodie ausbichen, Die jest aus meinem herzen zehrend breunt.

# Mibredt.

Doch sollst Du mir oft Deine Lieber singen, Denn keiner liebt sie so als ich, es spiegelt Mein herz sich brein, und alles, was ich je Bersucht, war boch nur schwacher Biberhall Bon Deinem Bon. Beist Du, wie ich einft sang? O Augen! wohin suhren mich die siene Scheine?

Ich meine, daß ich nur ju bugen ein muß faugen Der Augen lieblich Grußen; wie ich freudig weine Und mich der Deine fuhl' im Ruffen, fragen mich die Augen

Dit fanftem Schimmer: wird auch immer biefes Gind mir lachen?

Cie machen,

Daß die Freuden Leiden gleich mir find: -

Laß biefes Fragen, fagen tann ich's nie und weint' ich mich auch blind.

Bergbold tritt taumelnb berein.

Bergbolb.

Die Pferd' find ba und ftampfen ungebulbig. Bird's bald, herr Ritter? Erft bie Angft und Noth: Mach schneld, und: eile Dich! ei, fpute Dich! Und wenn nun alles da und fir und fertig —

# Mibrecht.

Beh nur voran, gleich schwingen wir uns auf. -Romm, Liebfter! nun bem schoffen Gind entgegen, Umarme mich noch einmal: Du bift mein, 3ch fubf' in mir bes himmels reinften Segen, Und trete in bes Parabiefes Schein.

Sie gebn ab.

# 3 meite Scene.

(Um Strom.)

Sans und Peter.

Sans.

Die Arbeit wird Dir wieder fauer, nun die Sonne ein wenig scheint. Das reckt und behnt die faulen Glieber und fann nicht aus ber Stelle.

Peter.

Bir haben aber auch noch wenig gefangen, ce ift heut ein ungludlicher Sag.

Sans.

Beift Du, Schlingel, warum es ein ungludlicher Tag ift? Beil Du bie Sinne nicht beifammen haft,

weil Du nichts als die Grethe dentst und fiehft; die Riche fannten gu hunderten fommen, und Du murbeft sie mit Deinen Rabbaugen nicht einmal gewaht werden. Wie wird es mit ber Dochgeit bort oben aussichn, wenn wir feine Riche liefern.

## Deter.

Ihr fprecht von ber hochzeit. Wann wird fie benn fein?

Hans.

Je nu, morgen oder übetmorgen; mas schiert's mich weiter?

# Peter.

Ich, ich bant' Euch, lieber Bater, baß 3hr endlich Guer Ginwilligung gegeben habt.

# Sans.

Sale! Sale! was spricht ber Lummel? Rannft bie Obren nicht antibun? Bon Deimer Dochzeit fil Gottlob noch nicht bie Rede. Bon bes Bealleins Grentage, vom alten Grafen ba broben. Dein, fo lange ich lebe, ober ber alte Muller, ber frauskopfige Brand, tann aus ber Sach nichts werben. — Die Sonne tommt schon aber bie Berge, fing und breite bie Rege aus.

#### Deter.

Es war einmal ein Junggefell, Der that hin ficoen gehn, Die Baffer foienen flar und hell, Die Gonne gar fo fcon, Er (chaut wohl in die nasse Kinth, Er bentt an feund flagt und fühlt den Liebes-Muth, Und willst Ou mich mit Regen ftehten? Go singt es aus bem gluß:
3um Liebsten wollt' ich Dich erwählen, Komm her, tomm her jum Rug!
Er gieft das Neg mit großer Pein,
Und ichan! da jappelt und lacht die Liebste brein.

Da fallt sie ihm an seinen Mund, Und halft und brudt ihn sehr, Da war er froß und gang gesund, Und klagte nimmer mehr, Santt' Peter segnet' ihm ben Jug, Er hat mit seinem lieben Fisch der Lust und Freude überg'nug,

## Sans.

· Alberner Junge, nichts als standalbse unvernünftige Lieber hat er im Kopf! — Die Nege da oben mussen in den Strom gezogen werden; komm hinunter in den Kahn. — man bert Jogdener. — Da jagen sie schon so fruh im Nate.

#### Deter.

Die haben's besser, als wir, und wie herrlich bas horn bie Kelswand hinab klingt und widerhallt, ich wette, bas sie es unten in der Muble horen. heut Abend darf ich boch in bie Muble?

# Sans.

Komm, Sasenfuß, Liebesnarr, Dummtops! ber Donaustrom tonnte Dir wohl unter ben Beinen wege laufen, und Du murbeft es boch nicht gewahr werben. —

Chriftoph tommt blafend.

Wo mein herr nur geblieben ift, und die ganze Gesclischaft. Den tollen herzoold hab' ich sehn vom Pferde fallen, aber ich bonnt' ihn nicht erreiten. De sian. Sie mussen sieden fich doch zufammen finden. Das heiß' ich Luft und Liebe zur Jagd, daß man die Baren nicht in Ruhe lassen fann, wenn man zur Pochzeit reitet. Holla! De volla! De

Er blaft und geht in ben Bald jurud.

2116recht, -

Hier war das Blasen, doch ich sehe Miemand.
Hal seid gegrüßt, gegrüßt ihr alten Mauern,
Gesent seid da broben, liebe Steine,
Die mir mein Theuerstes, die se umschließen!
Det ist euch wieder nach so manchen Tagen?
Dort ist ihr Jenster, in der Sonne glängend:
Mun schaut sie vohl hernieder, schaut die Donau
Und späht nach mir: der sie gest im Earten,
Pflüdt Rosen, hebt sich auf den garten Füschen,
Deugt sich die Brustweit über weit, seufst: Alberecht!

Gine Stimme.

Mbrecht!

Mibrecht.

Bie, war es nicht, als wenn es aus dem Strome, Bom Felfen bruben meinen Namen riefe? Es war nicht ihre Stimme!

Befang.

Muf Bergen nicht und nicht im Thal Bohnt Liebesglud,

Bon Thal und Bergen treibt die Quaal Dich balb jurud, Die Beimath weicht, die Ruhe flicht Bie Schnfucht bich. in ibre weiten fanften Kreife giebt.

### Mibrecht.

Weich Sonen! Waster, Berg und Wald erklingen, Mein ganges hers hallt wieder, und dies Schow Muft laut im Innersten die Traume wach. So tont nicht ihre Stimme; nein, die Wolfung Des himmels und die Luft und Erd' und alles Ein Zaubersang! D voller Donaustrom, Du rauschelt berin und jede Wege hupft In Wolluft und Entsacken.

# Gefang.

Schnsucht hat ein Shor erbaut, Drinnen lacht bas tachen, schmachten Schie Biliche, bir entgegen schaut Der Ruß, die Arme dir entgegen trachten, O fomm jum Schloß, auf Bergen nicht und nicht im grunen That, O endlich, endlich fomm jum trauten Rammertein

# einmal. Albrecht.

Bas weil' ich? Immer heller wird der Strom, Als wollten Blumen alle Bellen werben, Als frebte zu mir her bas fabe Wort, Mit Fluftern es dem herzen zu verfunden, Bas es entsehet, und langst gefucht, gewanscht, Und doch den Bunsch, fich selber nicht erkannte. Befang.

Rubinen glangen in bem Saal, Dir wintt bas hochzeitbette, O flife' ich bich ein einzigmal, O baß ich bich in Armen hatte, Dir in die lieben Augen tief zu fehn, Und Ruß auf Ruß in Bolluff zu vergehn.

Mibrecht.

Ich will, ich muß hinweg, sie ist es nicht, Ich kenne wohl die zarten Laute Hebenvigs, Das Schloß verbergen bort mir Wetterwolfen, Sie ziehn zum Belsen oben bicht und bichter. O Dedwig! Wis gefen.

Stimme.

Albrecht! Albrecht!

Mibrecht.

Es ruft! Mich tauscht tein Jerthum. — Wer? Dier din ich! — Weit und breit tein Mensch — Ich bin allein, einsam ein Klaggeschrei Im Wald, die Felsen hallen wieder Gebrochne Tone von der Woge, Grauen Ergreist mich, greist durch Mart mir und Gebein.

Melch Frauenbild dort fachelnd in der Fluth? Die tiefen dunkeln Augen! Wechend weit Ihr Schleier — und sie winkt — wo bin iche himmel?

Siglinde.

Albrecht! mein Albrecht! fomm ju meinem Schloffe!

Mibrecht.

Bohin?

Siglinde.

Sief unten, wo fein Reid Dich findet, Rein Argwohn -

Mibrecht.

Weh!

Siglinde. Rein Ueberbruß, Ermatten.

Mibrecht.

Bu Dir? — Ciglinde verfint.
We bleicht du Bilt? Werfant das Augenpaar?
Ward in der Fluth dies Lächeln ausgelocht?
Geriegeln herauf nicht die Korallentippen?
Dest will ich gehn, — wie mich das Wasser tust —
Wie mich der Strem anschaut, wie heißbedrängt
Die Wellen meines Blute die Wogen grüßen,
Ind Kühlung, Kühlung suchen, — fort! O Debwig! —
Bist dur gestorben? du im Strom versunten?
Dinauf zum Wald! hinauf in ihre Armel
Es donntett fern, — im Denner ihre Stimme,
Wein Derz erschütternd.

Siglinde fowebt auf bem BBaffer, ein Rind in ben

Siglinde. O mein Albrecht! ...

Albrecht. Siglinde.

Bieber !

Du gehft?

MIbrecht.

Ein Rind! bas winft und nach mir greift, Bie Golb bie Loden.

#### Rind.

Billft mich nicht tuffen, mit mir fpielen, Bater?

Mibred t.

Belch Bort !

Giglinde.

Albrecht! Leb wohl! vergiß uns nicht! -

Merfinten,

Wie? Bater? — Albrecht schallt' es hier? — Bohin, Bohin sind sie gekommen? Wo ist die Erde? Wo bin ich benn? Mir wankt der Fuß, Die Sinne schwindeln, alles läßt mich sos lind bricht und fturgt in, außer mir zusammen, und haltsto ich!

Mirich fommt.

## Ulrich.

Bo weilft Du, Freund? Schon lange fuch' ich Dich.

# Mibrecht.

Sa! Freund fagst Du? Mein Freund? Wie? War's nicht fo? Du bist mein Freund? Du willst mein Bruder fein? Du lebst und bist mir nah? Ich kann Dich halten,

Dit levit und ohir mit nag? Ich cann Dich hatten, Und natten, Und nimmt die Fluth nicht mit wie einen Gedanken, Den wir nicht wieder finden, der nun fort ist, Bersunten, eingeschlungen in das Chaos, Das in uns ruht?

### Ulrich.

Bas ift Dir, Liebster? Deine Augen gluben, Die Bange brennt, was klammerft Du so angstlich Mich an? Mibredt.

Und wie ber Schleier mebte. Mis ichon Die Augen tief, tief eingefunten !

Ulrich.

Befinne Dich, Geliebter, faffe Dich; Bas miberfubr Dir?

Albrecht.

Lag mich.'

Ulrich:

Romm jum Schloffe,

Es harrt Dein bie Geliebte. Mibrecht.

ŀ

Lag mich, - nur fammeln, - nur -

Geht an bas Baffer. O bolber Strom!

3ch weiß, - ich tenne bich, - nur gieb mir wieber Mich felbft. -

Steht in tiefen Gebanten.

Hirich.

Bas fann ihm fein? Go fab ich ihn noch nie. Aft Die Gefundheit unfere Leibes nur Der Clemente Spiel, bes Bufalls Gunft, Und fo bes Geiftes Rraft? - Bie ftarr er fteht Und in die Wogen fcaut. - O mein Beliebter, Du thuft mir weh, befinne Dich, mein Mbrecht.

MIbredt.

Bift Du bier, Ufrich? Rommft Du von ber Jagb? 36 fuchte Dich.

Ulrich.

Schon lange weil' ich bier -

### Mibrecht.

D Freund, nur Dir, nur Dir fann ich's pertraun, Wem fonft? Die barf es meine Bebwig miffen. Ba! fie julett! -Rannft Du es benfen, traumen, ahnben nur -O ich weiß nicht, noch hab' ich meine Sprache Doch wieber nicht gefunden, feine Borte. -Du weißt, Geliebtefter, wie ich fcon fruh Sieher jum Schloffe fam, ale meine Eltern Geftorben, taum nur mar ich funfgebn Sabr. Bedwid um ein'ge Jahre junger, froh Und beiter floß mein fpiefent Leben bin. Mur Rrieg und Ruhm mar mein Gebante, funn Eraumt' ich mich als ber Abentheuer Beiben. -Mun, - o vergieb, nur mas Du weißt, ergabl' ich -Mun tam bie Beit, - o monnevolle Lage, Mis ich in Bedwigs Blid mar neu geboren, Dem unschuldvollen Lacheln flohn bie Eraume, Dlur Liebe bacht' ich: nun las ich bie Bucher, Die unfre beutschen Deifter einft gebichtet, Mun fang ich Liebesreime, rubte nicht Bis ich Dich fennen lernte, - meine Jugend Berfnupfte fich ber Deinen, Du mein Freund, Dein Bruber ich - brei Jahr verschwanden fo -Darauf -

Ulrich.

Du gogerft jest, o fprich, Geliebter.

Mibrecht.

Drauf, o mein Freund, was ift der schwache Mensch? — Bon Liebe trunken, in des Fruhlings Bluthe, Als Blumen auf die upp'ge Flur gegossen, Mis fo wie jest bie Dachtigall gerfloß In Liebestlagen und ben Sain mit Reuer Und fcmelgendem Gefang burchriefelte, -Bier, eben bier, ale eben fo die Donau Erflang, ben Bufen voll von Lichesfeuer, -Schon hatten wir die Gehnfucht uns geftanben, Schon batt' ich ihren fußen Ruß gefoftet, -Da führte mich mein Glud, mein Unftern, Schidfal, In Diefes Ufer, und ein Lied ju bichten Schaut' ich bie Rluth mit brunftgen Mugen an, 3d bog bier um die Felfenede, - Mugen! Pas fabt ibr? Glang und Licht bie Blumen all. Ein Rrauenbild, wie aus bem Simmel felbft, Go groß, fo flar und leuchtent, faf in Schone, In übermenfclicher, an diefem Stein, Bom reichen leuchtenben Gewand umfloffen, -Sie rebete mich an, - ich nahm bie Sand Die garte, fab ben upp'gen weifen Bufen, Dein Auge murgelte auf ihren Lippen, -3m Balbe maren wir, in eine Butte Eintretend fcmand mir ringe bie weite Belt In ihren Armen, und jum erstenmal Lernt' ich bes Beibes bobe Schonheit tennen, Und tranf jum erftenmal ben Raufc bes 2Babnfinns Bilb aus bem Bolluftbecher, alles Solbe Und Schauerliche, Dahrchen, Gehnfucht, Bonne, Bog Reind und Freund buntbin burch mein Gemuth -3ch fam jum Schloß jurud, noch flang ber Balb, Das Baffer raufchte noch, Die Stimme tonte Empfindlich rubrend noch im Ohr, ich mieb mit Ungft Die Blide Bedwigs, - brauf fucht' ich balb alles Bas mir gefcheben ju vergeffen, magte

Bu sprechen, sie zu tuffen, anzublicken, und aus der Unschuld blauen Kinderaugen Goß sanfter Schein Berzeihung auf mich hin, Mein Geisst ward in dem Blicke neu gestautert, — Ich mied den Ort, wo ich die Kennde fand, — Gespenster schienen mir an dieser Statte Bu hausen, da vergaß ich ihn, und endlich Nach langer Zeit verirer! ich mich hieber, Ein Erauen hielt mich seit, ihr zurnen, fluchen, — Und nichts, nichts ließ sich fehn, — dann rief der Krieg mich. —

tind nun nach langen mubevoll burchlebten Bier Jahren tret' ich aus bem Balb bieber, -Und wie ein beimlich Reuer ploklich aufichlaat. Und ringe bas gange Dach bie Rlamme frift: Bie bie Lauwine ploblich nieber ichmettert : Bie ungefehn bie Baffer aus ber Siefe Oft fpringen und bie Biefen all' ertranten. Eh noch ber Schnitter nur ben Quell bemerft, Bie fie die Damme nieber reißen, Stabte, Dorfer, Dallaft und Rirchen in ben Bogenftur; Rrachend begraben, - fo, auf einmal gang Den Ginn umfangend nahm es meine Scele, Dur fie glaubt' ich ju boren und ju febn. -216 mare jenes Schloß bort ein Gefangniß, Bedwig wildfremt und falt und überlaftig, Mis mußt' ich fuchen ienes eing'ge Glud. Dich merfen in ben Strubel frember Bunber: Begebenheiten, als fei fie bie Gottin Des Schidfals, Leben, Blume, Schonheit, Reichthum, Und em'ges, inn'ges Glud, als - o mein greund,

Bas Du in Liedern sangst, was Dichter suchten, Bas Seiden von dem Bunderland der Göttee Gefadett, und von Benns und Cupido, 21ts sei es hier bei jener Undefannten, 21ts lede Heben icht, als sei die Eide Ju ihr nur Phantsse und Heuchelei, — O fomm 1 hör nicht die zist' zen Wogen rauschen, O fomm, daß wir hier auf der Erde bleiben, Hinauf zum Felsenschloß, den Wolten näher, Den Bast die inein, das alle grünen Blätter Im Sturm und im Gewitter brausen mögen, Daß wir den Wellensfang nicht mehr verneimen!

Bergbold ffmmt betrunten.

Bolla! fein Denich hort, und bas Balbhorn hab' ich auch verloren. - Rann fein, baf fie auch icon alle oben auf mich marten. - Das mar la bes Teufele Reis terei! - Aber auch nur einem bafenfufigen Berliebten, und einem Doeten, ber an fich fcon verrudt ift, ohne alle Urfache, fann es einfallen, wenn fie auf bie Sochzeit reiten , fich mit Baren einzulaffen, und fo im Balbe auf und ab, balb ju Rug, balb ju Pferbe. 3ch, ber ich mich noch guvor mit einigen Flafchen guten Ungarichen Bein. geftarft batte, verliere unverfebens bie Bugel, barauf verliert bas Pferd unverfebens mich und fcmeift mich mit bem Ropf gegen eine giemlich barte Giche, bag ich im erften Mugenblid, mein Seel, nicht mußte, ob ich fluchen ober in Ohnmacht fallen follte. Bie ich wieber ein weniges gu mir fomme, mar ich in ber einfamften Einfamfeit, ohne Beg und Steg. Mun, Gottlob, bin ich bod wieber an bas Lageslicht gefommen, und febe bort oben unfre Berberge. Benn ich nur erft broben

ware, benn ich bin so grausam burftig, daß mir die Junge am Gaumen liebt; ich ware im Stanbe Masser zur trins ten; ein gutes frisches Quellenwasser ist unter gewissen Himstanben nicht ganz zu verachten. — Run wird da drochen bald Hochzeit in aller Fremmigkeit und Eintrach, tigkeit gehalten werben, und mehn junger herr wird sich im Himmel dunfen, benn er hat ein so stilles und fühles Mut, daß ich wohl darauf schweben mochte, er ist noch ein Lungaesell.

#### Lautes Gelachter vom Strom.

Wet lacht benn? Was hort ich benn? Jrgent ein unverschamter, naseweiser Gelbichnabet! — Ich sac, er ist noch ein Junggesell, benn ich habe ihn schon als einen kleinen Jungen gekannt, und er war nie hinter die Madogen brein, er war immer eine weichgeschaffte fille Geete, die sich schaft ihr und weren ihn die Jungen Weiber nur anredeten, oder gar kaffen wollten; nun wird er aber die alten Frauen nicht mehr so gern haben, wie damals.

Aber nein, bas klingt ja wie eine gange Spinnftube voll schäkernber Madchen, bis sich erzählen, was der und ber ju jener gesagt hat, wenn sie sich Nachts bestuchen. Bas Satan! bin ich blind? — Nein, ich sehe zu viel! Der gange Etrom voll Madchen, nacht und wiegend und tangend. — Sind wir etwa unwissend in Mahomeds Paradies gefommen? — une tachen und tauchen unter. Beg! — o herzhold! Aerzhold! nun seh ich voll bas die und wirten wirten Nach bei den unter die erzhold! Aerzhold! Aerzhold nach voll en wirten bei Bas und gitternbe Knies gesagt, denn noch niemals haben drei oder vier Kannen dein Eschien fo bestäuben können; atmer Mensch, dein Lauf ist vollendet! Oder hat es etwa der Kall gegen die Eiche gemach, daß die solled gestagtspielle ausstelleigen?

Die Dottores fagen, baß beftige Erschutterungen, ober felbit Gemuthebewegungen, ben Denichen gum Marren machen fonnen. Much giebt es mohl Ralle, bag burch bergleichen Unftof fich neue feelische Rrafte aufthun, und ber Geift einen Blid in bas vorborgene Reich ber Bahrs beit verfucht. Go bab ich mir von einem ergablen laffen, ber, als er eine hohe Treppe berunter geworfen murbe, unten auf einmal griechisch fprechen fonnte, als er mieber aufgestanden mar, oben fonnt' er faum beutich; ein ans brer, bem man einen tuchtigen Sieb über ben Schebel maß, mar burch ben Rloben mit einemmale Duficus geworben; und fo tonnt' ich jener Giche auch vielleicht als meinen aufmunternben Schulmeifter gu verbanten haben, Blide in bas Reich ber Ratur ju thun, und ba Weiber und Dabchen ju febn, mo andre taum Fis fche und Rrebfe finden. Gin Beifer ober ein Dare muß ich auf jeden Rall fein, ber Mittelftand vertragt fich nit folden Befichten nicht. Scherzweise habe ich porher vom Baffer gefprochen, und hier fpringt eine allerliebfte Quelle aus bem Relfen . ich will icht im Ernft bavon icobpfen, um die Dhantafien zu vertreiben. -Er fcopft in feinem buthe, und fo wie er trintt, tritt bas Rind aus bem Berge und fleut fic an ihn. Sa! bas thut gut! Dun find mir die Augen beller ale erft. - aber mas Rudut! Gi! ei! fo bat Frau Fortung noch nicht mit mir Armen Berftedens gefpielt, ale beute; - immer beffer! bift Du ein freaturliches Wefen, - eine mirfliche Rigur, ein gebornes Gefchopf, fo fprich, Du fleine Rrabbe!

Das Rind wint.

Beribold.

Warum weinft Du benn, Du fcmudes Thierchen? -

Sprich, fleines allerliebstes Dabden. Bein' nicht, mir wird fo bang um's Berg. haft Du hunger?

Rind weinend,

3ch habe feine Eltern, beide tobt, ich fomm' aus dem Gebirge icon weit her.

Bergbolb.

Armes Burm! Bas die fleine Rrote icon hat ers leben muffen. Bas willft Du benn?

Rind.

Einen Bater, eine Mutter mocht' ich haben?

Bie alt bift Du benn?

Rind.

Drei Jahr und gwolf Bochen. Bring mich gu Franlein hedwig; will fie bitten, daß fie meine Mutter wird.

Bergbold.

Ja, mein Engel, icon gut, aber bie benft jest auf eigne Rinder.

Rind.

Die follen meine Bruber und Schwestern fein.

Bergbold.

Das geht nicht fo ichnell, Du haft feine Erfahrung, Du fennft die Welt nicht. Was fo verlichtes Bolt Rinder in die Welt fest, und lagt fie bann auf gut Glad im muften Gebirge herum laufen, andern gur Laft ju fallen.

Rind,

Bift Du nie verliebt gemefen?

#### Bergbald.

Rein, Gott hat mich in Gnaden bavor bewahrt; ich habe immer mehr zu thun gehabt.

#### Rind.

Ja, Du Spigbube, Du haft es eben gemacht, wie so mancher andre Taugenichts; gelt? Armen Madden etwas vorgeschwaht und gelogen, und sie bann mit ihrem Jammer sien lassen, und nachber noch obendrein habsich mannlich gethan mit dem starten Hexagen? So sind wir armen Madden immer die Betrogenen. Und Du, Bergbold, hast gang die Miene dagu.

#### Bergbold. -

Hal wie? Was? bin ich verhert? da mur stehn kann ich und das Maul aufsperren, nichts sagen, nichts benten. Das wird ein Zeitalter werden, in dem die berischfrigen Kinder schon so rasonnien: das heiß' ich Fortschritte in Kultur und Bildung. Dagegen sind wir nur Backsiche gewesen. Und der Kosold weiß meinen Ramen. Balt fürcht' ich mich, so klein dies Ding ist. Um Gottes Willen, bit Du ein Kind, oder ein Nind, oder ber Satan selber, der mich narren will?

Das Rind lacht.

#### Bergbold.

Und ich traume es boch nicht; nein, es hat feine Richtigkeit.

Ritt b weinenb.

O führe mich auf bas Schloß, mich hungert febr. Erbarme Dich einer armen Waife.

#### Serabold.

Romm, Bahrfager, Sigeiner, ich mag Dir nichts abichigen. Magen die broben febn, wie fie mit Dir fertig werben. Bas geht's mich an? barf ich mir bie Sand ausbilten?

Rinb.

Sier, mein Lieber. Ich, Du bift boch nicht fo bofe.

Bergbolb.

Kahre nur fort in Deiner geistreichen Unterhaltung, und wenn Du manchmal ju boch fprecher folltest, fo lag Dich herab, bie bunten Stellen einigermaßen ju erläuten. Gie gem ab.

Sans und Peter tommen gurud.

Sans.

Richts gefangen. Da, nimm bie Rege auf ben Budel, es ift fcon Mittag.

Peter.

Es ift heiß.

Hans.

Fort, Du Langfam. In Dir liegt alle Schults. Sogar ble unverninftigen gifche, fo ftuum fie find, hoben gemert, baf Du ein beriebten Rart bift, und find Dir mit Berachtung aus bem Bege gegangen. Der Bengel ift noch mein Ungladt, er ruinitt mich. Zuf ben Abend wieber her, die Nacht nuß einbringen was ber Zag eingebift hat.

Peter.

So hat man benn gar feine freie Stunde.

#### Sans.

Ber hat Schuld als Du? Sait's Maul! Fort, nach Saufe, die Mutter wartet mit dem Effen!

Gebn ab.

# Dritte Scene.

(3immer.)

Ulrid, hedwig.

Ulrich.

Mein icones Fraulein, mein theure Freundin, Sogleich eilt Albrecht her in Gure Arme, Drum gurnet nicht, vergonnt ihm noch Erholung.

Bedmig.

O Gott! wie hab' ich biefen Angenblid gewünscht, — Seht nur, ich fam fast ungeschwüdet, mir war Jedweder Augenblid, der unfre Trennung Bermehrte, wie ein Tod, — und nun, — er liebt mich nicht, Er hat mich wohl verzessen. —

Ulrich.

Reine Thranen Geliebtes Kind, macht nicht die sichdnen Augen Mit Weinen roth, — er wird sogleich sich finden, Ihm war nicht wohl, nun sist im hof er drunten Im Schatten jener Linde, schaut sich um, Erinnert sich der alten guten Zeit Und sammelt sein Gemäth.

Sedwig.

So laft uns ihm Entgegen eilen, baf ich dort ihn frage, Daß ich ihm nur in feine Augen schaue, Dann ift ja alles gut.

#### Ulrid.

Sier fommt er felbft.

Er geht ab. Albrecht tritt ein und finft ftumm in bie Arme ber Bebwig. Paufe.

Bed mig.

Du weinft?

MIbrecht.

D lag mich, lag mich, Suge, Dir Bu Fugen bin in Thranen, Seufzern rinnen, Ge bricht mein hers, — o ju gewaltsam, — Gott! —

Sedwig.

Bie ift Dir?

MIbrecht.

Gut und wohl; — da find wir wieder, . Etchn wieder auf der alten Stelle! fieh doch Die alten Sessel da, — die Bank im Benster, Won wo wir oft das Thal hind geschant, — ha! noch der Einschnitt auf dem runden Tische, Die einseschlungnen Namen Hedwig, Albrecht, — Gewis, mein herz, ich weiß nicht was ich sage, — Mit geht das Immer rund, — auch Du weinst, hedwig est

#### Sedwig.

Ach, alles ift noch so, und Du, mein Albrecht, —
Ach lieber Gott, was soll der Mensch doch wünschen —
Ja, diese Augenblich, er stand seit Jahren
Bertlätt vor meiner Seele wie ein Himmel,
Da fliegst Du wie ein Engel her vom himmel,
Rahmst mich in Deinen Arm, in mir der himmel —
Und nun, — wie duntse Schwermuth, Angst und Furcht,
Welch Todesbangen gudt durch meine Seele —
Ah, sieh, da hast Du noch den lieden Ring

An beinem Finger, hier die fleine goldne Kette, Die ich an jenem Abend Die geschentt, Ale Du einmal so traurig warst, so fremb, — Hal weißt Du noch? — Ach, liebster, liebster Albrecht ! Kennst Du mich benn, liebst Du mich benn, wie sonst?

Mibrecht.

So sent' Dich benn mit aller Zartlichfeit In bieses krante Derz, so biube benn In allen tiefen Schmerzen in mir aus, Du Liebste, Einz'ge, — lange war ich weg, Mun bin ich ba, nun wollen wir nicht weinen. Dat benn Dein Mund das Kuffen nicht verlernt? Wie biese Ipfan' aufgeht im hellen Auge Mit Sächein ringend, glangend schwillt, und hangt Wie ein Demant, nun fällt, nun fällt sie nieder, Entrinnt dem Käsig dieser schonen Simper, Und im Kus verlösig ich Deinen Seufzer Der ihr will solgen, wie ein Wögelein Das ander judt in freier Lust.

Bedwig. Mein Albrecht!

Albrecht. Ber fennt ber Sehnenden Ihranenden Schmert? Cin bangenber Scher; Spielt Breiheit ringenb, In Seufgen flingenb

Durch's bebende Berg. Ich fann mich nicht faffen, Mich buntet verlaffen, Berflogen ju fein; Rur Lieb' hat empfunden, Bie innig verbunden Die Bonnen und Bunden Im fel'gen Berein.

p bedwig.

Das war Dein erftes Lieb, bas Du mir fangft.

Ulrich tritt ein mit bem Raplan Johannes.

Der herr Raplan fucht Euch im gangen Saufe.

Da seib ihr wieder, lieber gnadiger herr! Der alte Graf wird auch sogleich erscheinen, Such Willomm fagen; Euch ist ja bekannt, Wie ernst und sinster, und wie menthenscheu Er immer der Gesellschaft sich entzieht, Und diese Schwermuth hat noch zugenommen, Und ganz vorzüglich jest seit wengen Lagen. — Doch wie ist Euch? Wich dantt, Ihr seid verändert, Ihr gluht, Euch ist doch wohl?

Mibrecht.

36 bin gefund, Du after theurer Pfleger meiner Jugend, Doch diefe hiße, — ja ber Sag ift heiß, — Wo ift benn Wolf? Lebt noch ber alte Anecht?

Johannes. Bolf! Bud ruft ber gnab'ge Junfer Albrecht.

Bolf fommt.

Albrecht. Mir ift fo heiß, bring' fcnell etwas jur Labung. Johannes.

Da fommt ber Graf.

Graf Erbard tritt ein.

Erbart.

Laft Guch umarmen, feid mir hoch begrußt.

Mibrecht.

Mein theurer Bater, nehmt mich gern gum Gohn.

Wolf tommt gurud.

Sier Baffer aus bem fuhlen Felfenbronn.

Mibrecht

fett an, wirft den Beder weg. Rein, Baffer fuhlt nicht diefen heißen Durft,

Gieb Wein mir, goldnen, glutherfüllten Wein, Mich schaut aus dem frystallnen falten Nag Ein wildes Ange an mit Feuerblick.

Bolf.

Bie 3hr befehlt.

Jobannes.

Ein Fieber plagt Guch, Ritter.

Erhard.

Die wilde Jugend, wie wir alle maren.

Bolf.

Da halt ber Bug bes herzogs vor ber Burg.

Erhard.

Rommt ihm entgegen , unferm gnab'gen herrn.

Mur gebn ab.

Ulrich, ber jurud geblieben ift.

Sie ist es. Wie das bange Perz mir tlopft. Sie steigt vom Pferde, niet mit liebem Gruß Den Freunden zu; die hohen Federn schwanken Bom Huth ihr nieder über goldne Goden, Den edlen Leib beckt herrliches Gewand, Weit nach folgt dienend ihres Aleibes Samm In Lieb um ihren schonen Fuß zu wallen. Was dor' ich noch? Ich vor 15ch entgegen, lind wenn ein sanster Bild mich dann bemeett und freundlich unterscheibet, bin ich felig.

hedwig und Albrecht tommen zurud.

Bedwig.

Ja, nun kenn' ich Dich wieder, nun erst bist Du Der alte, ja, das sind die treuen Augen, Das stille Lächeln um den find'ichen Mund: O lieb' ich Dich, so folltest Du mir bleiben, Micht flug, nicht fremb, — nicht — ach, ich sichwaße so, Nun hab' ich zu Dir so wie sonst Bertraun, — Richt wie Du warft solltest Du jemals sein.

MIbredt.

Mur wie ein Ficber hat es mich befallen, Und fo verlassen. Liebes, holdes Magblein, Dein bin ich boch in jeglichem Gedanken, Ja jeber Puls in mir Kingt Dir nur Liebe. Wie war ich so verlassen ohne Dich, Wie ist mir wohl, wenn ich Dein Auge febe.

Sedwig.

Der Bater ift feitdem recht fchlimm geworden. XIII. Banb. Mibrecht.

Es ift die alte Krantheit, die ihn bruckt, Er meint es immer gut mit Dir und mir. Doch muffen wir nicht gur Gefellschaft wieder? Debwig.

3ch schame mich vor dieser hohen Frau,
Der Aerzogin, sie ist so schon, o groß,
Sie sieht so machtig brein umd so verständig,
3ch werbe roth, wenn ich mit ihr mus sprechen,
3a, Albrecht, schon vorher siel es mit ein,
So eine solltest Du jur Frau Dir nehmen,
3ch armes Kind bin Dir nicht schon genug.

Albrecht.

Du liebes Berg, mit Dir nur bin ich gludflich, Denn Deines Wesens holbe Lieblichfeit Ift mehr als jener herrlichkeit und Pracht.

Bergbold tommt mit bem Rinde. Bergbolb.

Rur herein, nur herein hier, Du fleines Unkraut, bier ift die herrichaft. Gott griff Euch, gnabiger here, und meine ficone, junge, schmude Graffn; hier bring ich Euch das Reuste vom Jahr, das ich braugen im Balbe, wie eine Erobeere, aufgelesen habe.

Sebwig.

Bas will das Kind?

Bergbold.

Bei Euch bleiben , vor ber hand Guer eigen werben. Es ift eine arme verlaffene Baife aus bem Gebirge.

Bebwig.

Romm ju mir, fleines Dabchen.

Rind.

Billt Du mich begen, Matterlich pflegen, Bird meinetwegen Des himmels Segen Dir allerwegen Un's Berg fich legen.

Bedwig.

Ein habicher Spruch. - Sieh, mein Albrecht, wie fcon, wie flug, - ich nehme fie an, als mir vom himmel gegeben.

Rind.

Ach Du liebes Fraulein! Du bift fo fcon, und babei auch fo gut.

Mibrecht.

Bie heißest Du?

Rinb.

Sie nannten mich Abelfriebe.

hedwig.

Bergbold, fuhre bie Rleine in meine Rammer. - Romm, mein Albrecht, in ben Saal ju bem herzog, ber Bater fcmahlt fonft.

Bergbolb.

Siehst Du, kleine bose Sieben, nun haft Du Dein Gidd gemacht, wenn Du hubsch artig und folgsam bift.

Sorge Du nur fur Dich felbft. Gie gebn ab.

Graf Erhard tritt ein.

Bu eng ift mir mein Saus; bie ftummen Banbe Stehn mir wie Schwäßer ba. — Du buntles Deft,

So muß aus bir ein Sammelplag von Thoren Auf beine alten Tage werben, Lachen Und Rederei, Gefang in bir fich tummeln?" Und biefe Fremben! Didoft ich boch ; — he Wolf!

> Bolf tommt. Erhard.

Gind find im Gaale?

Bolf.

Ja. Erhard

Run , ich muß bin.

Mur diefe fieben Lage, dann begruß' ich Die alte liebe Ginfamteit von neuem.

#### . Bolf.

Der alte Griesgram ift boch nie zufrieben. — Bin ich's benn aber? Mein, die Ancchischaft hier, Das (auertopfiche Leben, all ber Zeter, Muß bald in helle Luft ausschlagen, ja, Ich halt's nicht aus; bann will ich jubeln, schrein, Die alte haut vor Luft und Wonne schutteln:

Beht ab.

# Prolog zur Magelone.

1803.

" I, XL.



#### Die Dacht.

Absteigen muß ich jeht von meinem Thron, Des heit gen Lichtes Ankunft ahnd' ich schon, Die goldne herrte bie Abschiedsstunde Und tehret heim vom dunkeln Thalesgrunde; Die Schatten sittern, die mein Leben fühlen, Die Rorgenrothe will mit Wolfen spielen, All' meine Kinder wollen mich verlassen, habistoe erschreckt, weiß ich mich nicht zu fassen; Berfolgt, durchbohrt vom scharfen Straft, dem glidhenden,

Gint' ich betaubt und fturge mit ben flichenben.

## Die Eraume.

Mutter! Die Kinder, die schwebenden,
In Aengsten erbebenden
Mimm sie mit die! —
Bech! wohin sliehen? —
Bas uns beckte, wiegte, bewehrte, entziehen
Die glühenden, blühenden Lichter uns hier.
So enteilt, so sliehenden Lichter uns hier.
Die unteritedichen Brunnen zu trinken, zu baden
Im Geriesel tiefer Quellen — — wohin entruckt sind
wir? —

#### Die Wolfen.

Uns fommt in fußen Grußen ein filles Leben, Bir maden und fliegen in Kuffen zusammen, Da schiegen liebenbe Flammen Und zieh'n uns fort, bem heil'gen Strahl uns hingugeben.

#### Der Jungling erwacht. ;;

Ich war gefangen! Wer hat mich befreiet Und aufgeloft bes hauptes buftre Binbe? ... Mein Geift, mein Muth war mit fich selbst entzweiet, Angst, Tribsal, Burcht nahmen zu ihrem Kinbe Das bange herz, zu frember Moth geweihet; Es sich bas wusse here im Worgenwinde, Ein hauch hat Traum und bunfte Nacht verzehret, Und mein Gemuth im Morgenlicht verklatet.

## Die Sonne.

Ich will ju meinem hohen Ihren auffleigen: Morgenroth, Diener, leg' bie galbnen Deden, Jun Fuffrit burch die lichtagurnen Streden, Ruf burch ben weiten Naum ein heil'ges Schweigen:

Schon will ich mich ben Unterthanen zeigen, Batb, Berg, Thal, Fluß mit meinem Glanz ber beden,

Das Luftgefieder fcnell jum Gruß erweden, Der Pracht foll Diebres fich und hobes neigen. Die Boget fingen, Baffer taufchen, hallen Gebirg' und Balb, mein Auge bringt jum Dunteln; Geblenbet, trunfen, fommt mir Danf von allen:

Ein fuhler Thau foll ihre Inbernft lindern; Wie Walb, Strom, That und Berg von Pracht erfunfeln, Bilbt boch mein Bilb nur in ben Blumenfinbern!

## Die Baffer.

Wie grun neigt fich das Gras in unfre Bellen, Wie lieblich (chaut be Blum' in unfre Fluth, Bom himmel will fich Duft zu uns gefellen, Blanz bringt und Luft in unfer tables Blut, Wir fublen in uns Lieb' und Leben quellen; O wie uns wohl der blaue himmel thut!
Wir gehn wie Gedanken, wie fübes Gefuhl, die ent. eilenden:

Une brangen bie Schwestern vorüber ben Ufern, ben weilenben.

Denn ach! Du Ufergrun, bu Blumenroth, bu Scheinen

Bom lieben Licht, bas gulgend uns umfangt, Ihr michtet euch so gern mit uns vereinen, Wie ihr euch itef in unser Auge brangt, Ihr spiegett euch in Pyranen, die wir weinen, Bott Schuchzen, das sich in die Rebe mengt; Itu Bildnig, Erinnrung, in lieben Gedanken, febn.

Begleitet uns ftill, bie vertricbenen Banbrer, bie fluchtigen.

Die Blumen.

Ber je mit Bolluft fcaute In feinem golbnen Strabl Den boben Simmelefaal, Und feinem Licht vertraute; Ber in ber tiefen Dacht Die goldnen Lichter fublte, Dit Mugen febnend gielte Mach ihrer Liebes : DRacht; Gern Mond und Sonne bann, Die Stern' all im Gemuth Berflart als Liebe fiebt : Der fcau' une Blumen an. Bir find nicht boch, nicht ferne, Sief , mie ein liebend Bert, Sich reat ein beitrer Schmerg Beim Unblid unfrer Sterne.

Der Balb.

Als der Frühling gefommen, Die Erbe die Warme empfunden, Die Luft durch Strahlen gesäutert, Ih des himmels Duntel erbeitert, Das Sis von den Wassern entschwunden, Sind gerine Pflangen entssommen: Da haben meine Kinder Sich wiederum besonnen,
Und ihren Schmus nicht minder
Wie Blumen rings gewonnen;
Es sprangen tausend Bronnen
Mit grunen Strahlen empor,
Da wuchsen die bunteln Schatten,
Die tähle liebliche Nacht
Aus durren Zweigen hervor,
Da schwecken über den Matten
Die Damm'rung, die Dufte, die Klange,
Die grunenden Betten der Liebesgesange;
Sie sat der Frühling in rauschender Pracht,
Ein tönnen Gezelt,
Wit lieber hand wieder aufgestellt.

## Der Jungling.

O Balb, was fagft bu, welch ein subset Blicken Bon Blumen will mein Leben in sich ziehen? Basser, steht ftill, mir didnit, es will entssiehen Ein Wort in eurem Strom, mich zu beglücken.

Sonne, bu willft mir Licht hernieder schleten, Dies Farben, die in Blumen flerbend bluben, Giang, der im Gran erthichend nur kann glaben, — Wogu Gefang, Strom, Licht und Blumenpflacen?

Bie tiefe Rachte behnt es fich im Innern, Wie Morgenroth will es die Nacht verschlingen, Wie milber Abend fließen mube Scheine. Uneinig trennt fich alles im Bereine: Wie alle Rrafte jur Befinnung ringen Kann ich nicht, mas ich bin, mich felbst erinnern.

#### Die Sonne.

Empor jum reinen himmelesicht, bem blauen, Sieb' auf und fuhl' in dir des Segens Jalle, Durch dunfte Racht blig' auf ein fuhner Wille, Dann wirft bes herzens Reichthum du vertrauen!

## Die Baffer.

Dann fenten fich durch die verklarten Auen Die milben Wogen, fließen durch die Stille; Ahndend, was kuhl in beinem Geifte quille, Birft bn dich fuß im flaren Spiegel schauen.

#### Die Blumen.

Dann regt ein fußer Trieb fich liebetrunten, Baffer und Licht fie wallen fich begatten, Es fpielen vor dir Farb' und Freude ichwebend.

## Der Balb.

Angft, Zweifel, Furcht ift in bie Dacht versunten, Friede, Bertrauen machft auf in bichten Schatten, Suber Gefang erfrifcht bas Laub froh bebenb.

#### Der Jungling.

Bernehm' ich nicht bie allgewalt'gen Schwingen, Die ber Ratur erhabner Geift bewegt,

Und wie er Berg, Bald, Luft und Strome fchlagt, Die harf im bunteln heiligthum erflingen?

Aus Wolluftammrung will ein Bith fich ringen, Das in ber tiefften Bruft mein Geift geheat, Und wie es haupt und Glicber raabfenb regt, Muß es in Schmerz und Luft jum Lag hindringen.

Die Jungfrau tritt aus bem Balbe.

Sie nab't, von ber die Blumen mir gesprochen, In der des Lichtes Lieblichkeit erglangt, Aus deren Aug' ein selig Dunkel blieft:

Mun ift mein Berg als Fruhling aufgebrochen, Und jeder Ginn ift bicht mit Wonn' umfrangt, Mein bift bu, himmel! benn ich bin entzuckt.

## Die Jungfrau.

Und Thranen, Liebster, wollen bich begrußen, Denn biese Gide, bas seine rofge hand bolblächend beut, bas seuchtend blieft mit sußem Errothen, ach ist ewohl bergesand Wit Schmerz und Leid die flucht'ge Lust zu balen, It dieser Gruß zum Scheben schon gewand? Wielest verharrt der Gaft, sieht er die Demuth Und wie Entgiden sieh verflätet in Wechmuth.

## Beibe.

O heilige Thranen, O fuger Schmerg! Es bricht bas Berg The may or of the hour of the

In Gild und Luft, Doch führt die Bruft Ein filles Kranken, Ein zitternd Schnen, Sich hin zu fenken In erw'gest licht, Das nicht Gebanken, Entzücken nicht Und Schmerzen benken.

## Ein Prolog.

7 9 6.

the Tierk + XL, XLVI.

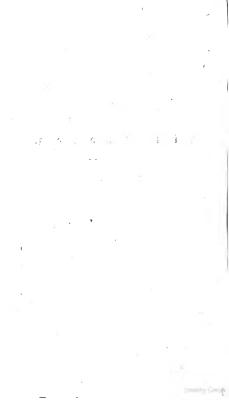

## Scapin

## als Borredner an ben Lefer.

## Scapin.

Wilfommen! und verzeiht, daß ich Euch ennupire, Wich als ein Prologus im Prologus profituire:

— Wie Scapin? — und die waßt es, ohn' Erröthen, Als Borredner der Worred' aufgutreten?

Begreift, wenn man heut zu Tag ein Original sein soll — Es ist so schwere nund dern wirt man zuweilen toll, Die meisten erue nehmen's auch für neu;
Ift's ihnen recht, so ist's ja einertei. De toller derum man's treibt, je origineller,
Man macht den Boden sugs zum Keller,
Und alle die vorübergefin, schemen erstein,
Ein seitner Mensch! er scheint original zu sein,
Echeint's doch wenn man's Prolog zu manchen Werken
lieft,

Dag bem Prologen grad ein Prolog nothig ift. Drum tann, was ich jest thu, auch mit Bernunft beffehn,

3ch fann satisfaisirt also von bannen gehn. Und untersucht ihr nur bie Sach etwas genauer, So seht ihr ein, bag auch vom Fürsten bis zum Bauer XIII. Band.

Sebweber Borreb' nur ju einer Borreb' macht. Und weber groß noch flein baruber lacht, Denn ber hat's warlich fcon im Leben weit gebracht, Der in bem großen ober fleinen Stagt Sich nur bem mirflichen Prologe nabt. 3ch wollt' Euch alfo nur von Gurem eignen Leben Durch mein Bemuhn 'ne fleine Beichnung geben, 3hr feht, ich zwinge mich, moralifch recht zu fein, Drum mußt 3hr unbefehn 's Mefthetifche verzeihn. Sofft 3hr nun boch, fatt falter Ruche Braten, Statt ben Prologe ein burchgeführtes Stud. Go ift Euch warlich nicht ju rathen, 3d mafche meine Band' und gieh mich fo gurad; Doch glaubt nicht, baf ich biefermegen meine Dag ich illotis manibus ericheine. 36r mußt Euch nach ber Pocfie bequemen, Metaphern nicht gleich ernftlich nehmen, Sonft feht 3hr Schate und es find nur Scherben, Ihr taugt gleich folecht gum Lefen, Leben und Sterben. Geht ab.

Ein duntles Parterre, teine Lichter brennen, bas Orchefter ift noch leer, einige herren und Damen fiben auf ben Banten.

Peter und Richel tommen hereingestolpert und ftogen mit bem Ropfe an die Frisur bes herrn Polyfarp.

#### Midel.

Bergeihen Gie, mir fommt es bunfel vor.

Polnfarp.

Chon gut, - mir brummt bas gange Ohr.

Peter.

, Man muß boch auch 'mal in's Theater gebn.

Midel.

Man fagt ce mar' hier viel gu febn.

Polyfarp. och fehr im ? Delantus.

Bis jest find wir noch fehr im Eruben.

3ch wollt' ich mar' ju Sauf geblieben.

Peter.

Doch hoff' ich es foll beffer tommen, Sonft hatt' ich fein Billet genommen.

Melantus.

Ich fife hier nun ichon fo lange, Ich glaube gar es wird mir bange, Die Finsternif macht viel Befchwerben, Ich mein' boch, es foll heller werben.

michel.

Die Stimme ift mir fo befannt, -

Melantus.

3hr Diener: wie ift's Bohlergehn?

michel.

Gottlob! man fann jest doch icon etwas febn.

Melantus.

Belieben Sie nicht Plat ju nehmen?

Michel,

Bir merben une nun icon bequemen.

Sier ift auch mein Better vom Land, Bon der Mutter her mit mir verwandt.

Delantus.

Freu' mich, bag ich Gie fennen lerne.

Peter.

Gehorsamer Diener, 's geschieht gar gerne. --Cobatb nur erft bie Lichter icheinen, ... Duß man bier gut febn, follt' ich meinen.

midel.

D ichaun Sie, ichaun Sie doch die vielen Leute!. Bas fur ein Stud giebt man benn heute?

Delantus.

Der himmel weiß, ich barf ce nicht entbeden, Bielleicht: Irthum an allen Eden.

Polpfarp.

Berbammt! ba foll man nun hier figen Und vor Erwartung frieren und ichwigen, Mochte man boch nur ben Ruchenjungen ichiden, So tonnte man fich boch an irgenb was erquiden.

Peter.

Bie einem nun bie Mugen helle merben!

Melantus.

Go gehte mit allen Dingen auf Erben.

michel.

Mich duntt, Sie fprechen fo betrubt; Bo fehlt's? wenn's Ihnen ju fagen beliebt.

Melantus.

26, befter Mann, ich habe vielen Rummer,

Wir sien am Ende hier im Dunft, Mir wird im Kopfe immer dummer, Und glaube dadei nicht recht an eine Kunst. Es kann wohl fein, daß wir vergebens harren, Und, lieber Freund, dann sind wir rechte Narren,

Peter.

Ja mohl, bas mar ein fcblechter Gpaß.

Dichel.

Mit Ihr'r Erlaubniß, erflaren Gie mir bas.

Melantus.

Schn Sie, wer kann uns dafür fiehn, Daß man hier wirtlich wird mas fehn? Wir hoffen am Ende vergebens auf Lichter, 's gieft vielleicht weber Direktor noch Dichter; Wird man den Borhang aufwärts rollen?

Gevatter! bas find munderliche Schrollen.

Michel. underliche Peter.

Es fehlt nicht viel, ich gebe gleich hinaus, Bir fagen ja gleichfam hier in einem Narrenhaus.

Michel.

Sie melantolen wohl zu Sciten,
Daß Sie mit solchen Griffen frieten,
Denn bebeneten Sie nur mit allen fünf Sinnen,
Bas wurden wir dabei gewinnen?
Nicht wahr? Sie wunschen was zu sehn,
Soult wurden Sie nach Hause gehn?
Woher tam Ihnen das Begehren
Benn endlich keine Stude wären?

Cie begreifen, bag ich philosophisch fpreche, Die Beweife nicht blog vom Banne broche, Und barum fein Gie nur gufrieben, 's wird uns gewiß ein icones Stud befchieben,

Deter.

3a bas ift auch mein mahrer Glaube. Sie fehn, weil ich mich manchmal fchnaube, Sat man Schnupftucher in ber Belt, Um einzufaufen bient bas Gelb; 3ch pflege immer fo ju fchließen : 's giebt Schube, fie paffen gu ben Rugen : Und folglich muffen auch Ruge fein. 2Bo Guge find, ba ift ein Bein ; Und jo folief ich nun immer weiter. Min Ende finb' ich ben gangen Reiter lind werbe fo mit jedem Tage gefcheibter, Gebn Gie, man follte boch bebenfen: Warum fågen wir auf biefen Banten? . Gie find fogar mit Euch beschlagen. Den Borhang febn mir por uns bort, Er muß doch mogu fein und barum fahr' ich fort Meine Meinung beutlich vorzutragen, Dag wenn wir nur gebulbig boffen, Bird bas Theater endlich offen,

Poinfarp.

Gottlob! nun brauch ich nicht zu fluchen. Da fommt ja ber ermunichte Ruchen. Er tauft reichlich ein , fest fich nieter und fangt an ju effen,

Anthenor.

Machbarn! mit Erlaubniß, ce thut mir leib. Mulein Ihr feib alle nicht recht gescheibt,

3ch will Euch zwar Eure hoffnung nicht rauben, Doch icheint mir alles nur Abergalauben. Denn seht!.ich ichwer's bei meinem Leben, Se hat noch nie einen Direttor gegeben, Wie sollte also ein Stud entstehn?
Die Ibec, geb' ich ju, ist recht ichn; Allein mer soll se eretutiren?
Bir zahlen, so mein' ich, unfre Gebühren Und siehen bann bier und bichten und trachten; Und bas ist ichon für ein Stud zu achten. habt Ihr schon einen Direttor gefannt?

Peter.

Lieber Gott, 3hr mift's, ich tomme vom gand.

Anthenor.

Ronnt 3hr mir einen Direttor befiniren?,

Peter.

3ch glaube, ber Mann will uns veriren.

Unthenor.

Bas ift also ein Direkteur? Ihr benkt und rathet hin und her, Berwirret Euch in die Rreuz und Quer, Und baraus folgt benn nur am Enbe -

Melantus.

O fcbließt nur ja nicht ju bebende!

Anthenor.

Daß wenn man's grundlich überlegt, Sich bahinten fein Direftor ruhrt. noch regt, Daß hinter bem Borhange nichts fich ruhrt, Ein Stud wird vor bem Theater aufgeführt Bon uns, die wir als mahre Affen Behaupten, alles fei nur geschaffen Um ju einem funftigen Zwede ju nugen Und barum verschleubern die Gegenwart.

Dichel heimlich ju Peter,

Das ift ein Rerl von fchlimmer Art, Man follte ihm die Rase pugen.

Deter.

Wie wenn man ihn mit Philosophie gu Boben tegte, Daß er fich weber ruhrte noch regte?

Dichel.

Das hilft bei ihm nichts, er ift ein Blod, Aber ich habe hier einen tuchtigen Stod, Damit mocht' ich ihm eins versegen, Daß er die Zufunft lernte beffer fchagen.

Doch, wenn Sie keinen Direktor annehmen, Wie konnen Sie sich benn bequemen hier ju sigen in aller Wolt?

Anthenor.

Deter.

Beil's mir braußen noch wen'ger gefällt. Das Sigen hier macht mir Bergnügen, Ich betrachte die Menschen um mich her, Und beises amusirt mich mehr Als wurde uns ein Stud angesührt, Das nur die Leute ennupirt.

Michel.

Sinterm Borhang ein Licht! feht her! Bas gilt die Bette, ber Direfteur Arrangirt ichon alles jum Stud Und bald hebt fich ber Borhang.

Unthenor.

Mun, viel Glud!

Benn's fo weit fommt, doch dann nur und nicht ehe Glaub' ich, daß etwas Achnliches geschehe.

Ein Lampenpuger tritt auf mit einem Licht in ber Sanb.

Peter.

Der Direfteur!

Mehrere Stimmen.

Bo? wo?

Peter.

So wie er leibt und lebt Steht er ja ba, feht hin! was gebt Ihr mir, wenn ich ju fprechen wage Und felber nach bem Stude frage?

Poinfarp.

Bir alle find Euch fehr verbunden, Es mahrt vielleicht noch ein'ge Stunden. Jum Amufiren hab' ich vor der hand Bohl auf 'ne Stunde noch Provlant.

Mehrere Stimmen.

Mun fragt ihn, benn bas tann nicht fcaben.

Peter, fteht auf.

Bergeihen Sie, ich bitt' in Gnaden, Sie mochten unfre Bitte gewähren Und uns in Unterthanigfeit belehren, Bas, wie und wo bas Studchen wird gespielt,

### Lampenpuber.

Bas fcmagt benn mohl ba unten? he?

#### Didel.

Mun, Peter, horft Du mohl? D meh! Ein fcmabifcher Dialett? — ober irrt fich mein Gehor? Rein fcmabifch fpricht wohl nicht ber Diretteur.

#### Deter.

Bir bachten, weil Sie mit bem Lichte Die buntle Kinfterniß vertreiben, Sie waren irgend einer vom Gewicht, Sie tonnten uns vielleicht beschreiben, Bon mas fur Son, von welchen Arten Das Stud fei, bas wir hier erwarten.

### Lampenpuber.

Bie? Schie erwarte ba ein Stud? Das iftche bas erfte, mafch ich bore.

# Polnfarp.

Das scheint noch alles weit jurud, Indessen gieh ich draus die Lehre, Daß man sich halte an dem was wir besigen. Eas kann das hoffen und Erwarten nüßen?

# Lampenpuber.

Man ichifte mich, um ein'ge Lichter angugunden. Di chel.

Run mird es fich ja boch mohl finden, Der Oberfte ichieft ihn gewiß hieher; Richt mahr? ber man, ber ift ber Direfteur? Lampenpuger.

Der Diretteur? ber ichict? ber man, — Dein, nein, Schie irren schich in mir, Scho viel ich von begreifen tann Ifich's blos etwasch ju finster hier.

Peter.

Doch fagt, wer tummert fich barum?

Lampenpuber.

Mun, nehmen Schie's nur halt nicht frumm, Menn Schie's Qunfelfein bester guffren, Scho will ich mich geschwinde retiriren.

Michel.

Der Rerl tann wirflich nicht fapiren.

Unthenor.

Rommt 3hr nicht balb auf meine Appothese? Michel.

herr! fei er ftill, er macht uns bofe, Man muß hier keine solde Reben führen, Er weiß den henter vom Dirigiten. Wie dann er den Direftor laugnen? Das wir ihn nicht so derbe zeichnen, Damit er sich nicht wieder unterseht Und andern mit solden Exempeln vorgeht; Was wurde ans dem gangen Theater, Ram jedermann auf fein Gelchnatter?

Anthenor.

Doch mit Erlaubniß, feib fo gutig nur, Beigt vom Direttor mir bie fleinfte Gpur.

### Dichel.

Gottlofer Menfc ! wie kann er alles so verachten, Muthwillig zu verleugnen trachten? Dat er kein Gelb am Eingang benn gegeben? Sieht er ben Borhang nicht? war nicht so eben Ein Mann, ein ebler Mann, ein Abgesandte Bor unsern Augen ba, der ben Direktor kannte? Fing nicht schon an ein sichbnes Licht zu leuchten? Bis wir ben eblen Mann mit unfern Reben scheuchten? Bas kann er bazu sagen? he? Er with sich nun auf's Lugnen legen.

Anthenor.

Das war ein wenig ju verwegen; Doch wenn ich andere Logit recht verfieh, Go tonnen Sie daraus nicht schließen, Daß ein Direttor hinten fei.

Didel.

Mun marte, ha! Das follft Du buffen. Er bebt ben Sted auf.

Deter.

Je, fchlagt ben Rerl boch ju Brei!

Stimmen.

Bas ift benn da fur ein Rumoren?

Peter.

Meine heren, wir werben von 'nem Kerl geschoren, Der uns beweift, wir maren hier unnuge, Der manchen hier mit seinem Wige In seinem Glauben — irre leitet, Go weit in seinem Jerthum schreitet, Dag er behauptet, vom ganzen Direttor Gude noch fein Sarchen hervor, Und ber zu uns fagt, wir find nicht gescheibt, Benn einer sich auf's Schauspiel freut, Er sagt, es ware nur alles Trug, Wir waren uns selber Kombbie genug.

Baal.

Warum werft 3hr ihn nicht hinaus?

Stimmen.

Er gebort gar nicht in Diefes Saus.

Aber Leute, es gefällt mir noch weniger ba braus.

Baál,

Anthenor.

Wir werden ihn nicht lange fragen.

Michel.

3ch habe ihn ichon hier beim Rragen.

Baal.

Sinaus mit biefer Lafterjunge.

Unthenor wird hinausgeworfen,

Polyfarp.

Doch - fagt, wo ift ber Ruchenjunge? Das verzehrt fich schneller als man bentt.

Baal.

So haben wir's nun jum besten gelenkt, So tonnen wir doch nun nach bieser harten Bedampfung wieder in Rube erwarten Was uns das gut'ge Schiestal bescheret, Und mancher wird noch durch feinen Fall beleht. Das Orchefter fangt an fich gur fullen, die Muftanten, fimmen auf ihren Juftrumenten.

Peter.

Sagt boch, mas foll benn bas bedeuten

Michel.

Sie wollen eine Dufit bereiten.

Baal.

Bereiten? 's ift ja fcon Koncert, Ihr feid ber harmonie nicht werth. Hott, wie ein Lon mit bem andern tampft Und jeder fich boch felber bampft. Ber, ach! bei diesem Klang nichts fuhlt, gar ben ift nie ein Stide gespielt.

Melantus.

Sie bereben mich nicht, bag Delobel

Baal.

Je mehr Schariwari, je beffer, Der Genuß ift brum um fo größer. Sie scheinen nichts von zu verstehn, Drum will ich als Exempel vorgehn, Und damit nur jeder ganglich schweige: Ich spiele selber ctwas auf der Geige, Doch hab' ich's noch nie weiter getrieben, Bin immer beim Schariwari stehn geblieben.

Melantus.

So burften Sie auch gar nicht wagen Ihr Urtheil hier so breift zu sagen, Ein jeber, ber nur Ohren hat, Ift biefes Kreischens lange fatt.

#### Baal.

Bas gehn fur Lafter bier im Schwunge? hand bran Berr, mit ber groben Lafterjunge, Gie verbienten, bag Gie's wiffen, Gie murben wie Anthenor 'rausgefchmiffen.

#### Melantus.

's ift feiner , ber fich's unterffande, Un mich ju legen feine Banbe.

Baal.

Bier ift er! benn es ift befannt, Much bavon bin ich Dilettant.

Er ergreift ben Delantus.

. Meine lieben Buichquer und Freunde. Entled'gen wir uns ichnell unfrer Reinde, Go haben wir bann befto großre Ruh Und fehn ben Berfen bes Direftore gut. Und werben im lieblich bimmlifchen Roncert Dicht mehr von Flegeln ber Urt geftort.

Delantus wird binausgebranat:

Deter.

Das geht hier ftreng ju, wie ich merte.

Dichel.

Der Rerl hat 'ne große Starte. Dan barf nun nicht mehr bifputiren, Bill man nicht feinen Plas verlieren.

Deter.

Die Leute maren ju ungenirt, Drum wird an ihnen ein Erempel ftatuirt. Polpfarp.

O meh mir! - ach! mein Berg will brechen — Bin faum im Stand — ein Wort zu sprechen — Bas fang' ich armer — geschlagner Mann In biesen — großen — Roblyen an?

Baal.

Da feht Ihr nun, mas unfte Sinnen Mit uns fur ichlechtes Spiel beginnen, Ihr konnt gar leichtlich es ermeffen, Der Sunber hat sich überfressen.

Polpfarp.

216 nein! — es ift mein schlimmes Giud, Ein hartes unverdient Geschief — Sie meinen wohl die wen'gen Ruchen — 21ch! tonnt' ich irgendwo Sulfe suchen.

Baal.

Das ift die Strafe ber Sinnlichfeit!

Poinfarp.

Und ift es benn nicht Grausamkeit, Die armen Dinger von Sinnen, uns angeschaffen, So unerhott fur Sinnlichfeit zu strafen?
Ach! — vor den Augen wird mir's tribe, helft mir, o helft — aus Nachstenliebe!

Ge fatt um und wied von einigen hinausgetragen.

Deter.

Sollt' das noch eine Beile mahren So wird das Theater fich bald wieder leeren.

Dichel.

Benn immer nicht neue wiedertamen, Go mocht' bas Dublifum balb ein Ende nehmen. Baal.

Merk's Euch, Ihr lieben Nachbarsleute, Da fest Ihr ein Erempel heute, Bobin elenbe Sinnlichfeit uns fuhrt, Daß man hoffnung jum Studt und alles verliert,

Ein reifen der Englander. Der henter hol'ein foldes Publitum, Joh schere hol'ein foldes Publitum, Joh schere mich ben Teufel nichts darum, God dam! macht Sfen fo viel Beschwerben, Wird aus der hoffnung auch nichts werben, Ilnd eben fallt mit's ein: baß ich mich ennupire, is sie besfer, daß ich mein Eintrittsgeld vertiere, Als hier unter abgeschmadten Narren Nichts thu' als auf was Abgeschmadtes harren.

Baal.

Sie wollen, mein geliebter Freund, Bon bannen gehn, fo wie es fcheint. Der Englander.

Micht andere!

Baal.

Haben Sie überlegt, Bas diefer Schritt für Folgen hegt?

Der Englander.

Das hab' ich nicht in Acht genommen, Ich will ben Rarren bier entfommen.

20 a a

Die Narren werden nicht verschwinden, Auch anderswo find welche zu finden.

Der Englander.

So ift's boch eine neue Sorte, Ich geh von bem verwunschten Orte, XIII. Band. Bo ber bide Rerl far fein bischen Gelb Gich fur ben Allerklugften balt. er

Baal.

Wer wird bas wen'ge Warten icheuen? Es wird ihn warlich noch gereuen. — Die Storer find nun weggebracht, Nicht wahr, nun hoffen Sie mit Macht?

Deter. -

Sein Sie nur so gut mir vorzuschreiben, 3ch hoffe, und ich lag es bleiben, Bie Sie es gutigft haben wollen, Damit Sie mich nur nicht 'causichmeisen sollen. Midel.

Dein, nein, hier fist fich's gut und fcon, Wir werben gewiß balb etwas febn, Wenn ich nur mußte, ich muß mich fchamen Go ju sprechen, — was fur Sachen tamen.

Gottfried.

Sehn Sie, ich will's Ihnen beutlich machen: Bor's Erste ift es nichts jum Lachen, Bor's Zweite, ift es nichts jum Opagen, Bor's Dritte, schon ift es über die maagen, Und Biertens, feine Schlägerein, Und Funftens, teine Interection, Dann Sechstens ift es außerst schon, Und schließlich, werden Sie's ja selber febn.

Peter.

's ift mir doch lieb, ich bin geblieben, Er hat wohl felbst bas Stud geschrieben.

Dichel.

Dich wundert, wie ber gute Dann

So flar und beutlich bavon reben fann, Als hatt er's ehmals icon gefehn — 's ift aber boch gewiß recht icon.

> Gin zweiter Lampenpuger tritt auf. Di ich el.

Da feh ich wieder ein Licht erscheinen.

Peter.

Bas wird herr Baal bagu meinen? Michel.

herr Baal, wir find gar fehr gequalt, Beilt es uns an einer tuchtigen Meinung fehlt, Bollten Sie nicht etwas fir und benten? Und une bann Ihre gut'ge Meinung ichenten?

Lieben Freunde, bas fann gar leicht geschehen, Dug mir ben Mann erft naher beschen.

Der Bampenpuger hat indeffen Lichter angegunbet.

Rupel.

Das ift doch gleich ein andres Befen, Man fann nun die Avife lefen.

3ch gundete bie Lichter an.

Lampenpuger.

Und fieh, das war fehr gut gethan, Borher war alles nur Schattenreich, Jest fieht bas Publitum boch Menichen gleich.

Das Publifum.

Bir find Ihnen dafur in allen Stunden In tiefer Unterthanigfeit verbunden.

Lampenputer.

3ch hoffe, das Stud foll bald beginnen.

17 \*

Deter.

Bir trachten barnach mit allen Ginnen.

Lampenpuger.

3ch bin so breist und will es wagen,
Ihnen körzlich meine Meinung zu sagen,
Ich kenne den heren Director personlich,
Es ist ein guter Mann, gewöhnlich
Seh ist wohl so von ihm sprechen mag.
Sein einiger Wunsch ist Ich Verschen mag.
Sein einiger Wunsch ist Ich Verschungen.
Ja er hat mir es nicht verschwiegen,
Daß wenn sie nur noch etwas sich gebulden wollen,
Eis sich gewis verwundern sollen.

michel.

Db man bas alles barf fo glauben?

Peter.

Es ift noch manches loszuschrauben. Benn nur herr Baal voller Gute Sich mit einem kleinen Wint bemuhte.

Das Publifum.

herr Baal, wir find fehr verlegen, Sie miffen mohl, ber Meinung wegen.

Baal.

Bang recht und mir wird's auf die Daner Wahrhaftig boch ein bischen sauer, Bur alle zu glauben, für alle zu benken, Und so geschickt die Gemather zu lenken. Indessen mein' ich, daß dieser Mann Wohl schwertig vom Director wissen ann. Der Director macht sich nicht so gemein, Er ist für solche viel zu sein,

3ch halte bafur, er macht mir Wind, Und wir find Thoren, wenn wir gebulbig find. Ein Theil des Gublifums wirf mit Arpfein nach dem Campons pwerr, werauf fich biefer weidelich.

# Rupel.

Mir fommen jest Ibeen nagelnen, Und ich sage fie Ihnen ohne Schen. Benn ich das Ganze überlege, So tonnen wir Nachbarn allewege hier gar nicht im Theater fein, Es ift nur Lug und Trug und Schein.

> Michel. neues Eis;

Sie fuhren uns auf neues Gis; Doch wo bleibt benn nun 3hr Beweis? Rupel.

Ein Beweis fo flar wie ber Tag, Ber ihn nur begreifen mag. Wir bilden uns annlich ein, wir find, Und darauf folgt denn nun geschwint, Daß alle Dinge, die wir fo erleben, In uns nur als Phantome schweben.

Peter.

In und? Es schwebte nur in mir Das gange große Theater bier?

Rupel.

Micht anders.

Peter.

Mit allen diefen Banten?

Rupel.

-Naturlich!

Peter.

Das wird mir ben Berftand verrenten.

Dichel.

Die Meinung verbirbt uns alle ben Magen, Bir haben genug an unfrer Seele ju tragen.

Råpel.

Sie empbren sich gegen meine Grunde, Bas glits, haß ich's mir noch tomm ober erkinde? Ich bin ber einig'ge bier, der erifitet, Und sich die andern nur imaginirt, Dann steht es billig faum zu begreifen, Bie ich so fann Ersindung auf Ersindung haufen, Und daß ich hier so eingepresset siege, Und das Gedränge macht, daß ich schwies, Und das derbränge macht, daß ich schwies, Und das die hie die der productien.

Michel glebt ibm eine Obrfeige. Darin icheint mir fein Menichenverstand, Und brum bestraft Gie biefe hand.

Rapel.

Daß ich mir diese Ohrfeig' nur erdent', ift Ihr Glad, Sonft brach ich warlich Ihr Genick. Michel.

Bo hab' ich ein Genid? Gie ftellen fich's nur vor.

Rupel gied ihm mieder eine Bottelge. Sie haben Recht und beum schag ich Sie auch ans Ohr, Sie ist nur meine eigne Seele, Die ich baburch ein wenig quate.

Peter.

Das ift ein mahres Ungeheuer.

Midel.

Sier ift ber gute Rath nun theuer.

Peter.

Rur jugeichlagen, ich helfe mit, Tenn bei dem Rerl ift boppelter Profit, Tenn erflich friegt er allemege Bon uns ichmer abgewogne Schlage, Dann friegt er auch noch die, Ihr hobr's ihn felber fagen, Die wir aus diefem Kampfe tragen.

Stimmen.

Ruhig, mogu foll bas Gelarme?

Rupel.

Es ift nichts, meine herrn, als daß ich ein wenig schwarme.

Bir leben in aller Einigfeit, Ich fingire mir nur 'ne Streitigfeit, 's ift nur um ein wenig Gebulb ju thun,

Co wird die Imagination wohl wieder ruhn.

Baal, der aus einem Geliefe erwagt.
Mun weiß ich alles, lieben Leute,
Ein Familienstüd giebt man uns heute,
Der Lampenpuher ist dem Director verwandt,
Wir haben ganzlich ihn verkannt;
Wenn der Worchang sich nun endlich hebt,
So sehen wir, was jeder in seinem eignen Dause ersebt,
Wie der Obre sich um die Familie bemüht,
Die Kinder durch Lohn und Strase erzieht.
Am Mittag ist er sich wacker satt,
Deim Werdauen er Langeweile gat,
List sich dann ein'ge Atien singen,
Und thuts in allen möglichen Dingen

Wie wir es immer haben gethan; Und bas fehn wir jur Erquidung an. Wie wird es uns ergdgend laben, Unfer langweilig Leben im Spiegel ju haben!

Gottfried.

Ich freue mich icon jest barauf, Ging' boch ber Borhang endlich auf! Doch hoff' ich, werd' ich auch erfahren Bas gestern fur Leute beim Nachbar waren, Und wer in bas neue haut gezogen, Man hat so manches barüber gelogen.

Peter.

Bir fehn vielleicht auch herrn Melante Und manche andre Befannte, Deine Muhme die wollte nicht mit mir fommen, Sie hat vielleicht auf'm Theater Plat genommen.

Didel.

Mir ift ein Anecht jungst echappirt, Der wird vielleicht mit aufgeführt: Man follte bann aber barnach streben, Ihm ein'ge wenige Prügel ju geben.

Muguft.

Ich glaube vielmehr, bag wir etwas sehen Was vor noch nimmermehr gescheben, Gemalbe, die boch nicht Gemalbe zu nennen, Maschinen, die fich bewegen konnen, Und bunte tausendfarbge Strahlen Die alles schon und hertlich mablen, Daß wir vor Wolfen und schimmernden Dunft, Bor unbegreiflich schoner Runft,

Min Ende nichts vom Theater werben gemabr: Das ift meine Meinung auf ein Saar.

### Philipp.

Meine Bernunft fann fich burchaus nicht bequemen, Mur eine ber Meinungen anzunehmen. Es fo gu glauben ift nur bumm, 3ch find' einen andern Weg mir weit berum. Denn ohngefahr glaub' ich biefelben Gachen, Mur muß ich mir baruber ein Suftemchen machen, Und baf bei Leibe fich nur nicht ber Borbang bebt Bis mein Softem ift fertig ausgewebt, Dag ich nicht unvorbereitet, wie ein Schwein, In all die Freude plumpe binein.

Baal ju Sanswurft.

Mein Gobn, Du fprichft fein einzig Bort, Sab' ich Dich bagu unterricht? Mun fprich, bift gern an biefem Ort? Bie? ober liebest Du ibn nicht?

Sansmurft .-

Bergeiht, mein Bater, ich habe facht Indeß uber alles nachgebacht, Das ift noch nichts und zeigt von feinen Gaben Brgend eine fumpige Meinung gu haben, Doch bas, buntt mich, verrath Gefchick, Dit einem fuhnen 2iblerblick Durch bas gange mannichfaltige Gebiet gu ftreifen, Bas rob ift, niedlich glatt gu fcbleifen, Bon Giden Birnen abzueffen, Den leeren Raum genau zu meffen, In jedein Unfinn Wahrheit auch ju finden, Und alles ju einem Gangen ju verbinden.

Cure Meinung, Bater, ift befannt, 3ch nehme fie an und mache fie etwas galant, Dagu nehm ich ein biechen vom Unthenor hinein, Go vermeib' ich baburch ber Ginseitigfeit Schein. Much ift Berr Polnfarp nicht ganglich ju verachten, Mur muß man fleißig babin trachten, Es mit Beren Philipps Gagen ju vereinen, Und auch jugleich, mas Rupel meint, ju meinen. 3d nehme mich auch herrn Delantens an. Much Gottfried und herr August ift ein guter Mann. Es muß uns allenthalben gluden, Bon einem jum anbern gu-legen Bruden, Und fo meine Rreunde, bleibt es uns offen, Muf bie munderlichfte Beife gn hoffen, Muf Gachen, Die uns jest im Mugenblick Unfinnig icheinen, aber mir fommen ichnell gur Ueberzeugung gurud.

3ch bachte, bas mare ber befte Schmant, Und bie Beit murbe uns fo am menigften lang.

Das Dublifum.

Ja, ja, das ift die befte Methode, Bir find fcon alle in ber Dode.

Der Autor.

Ein Faftnachte : Schwant.

1800.

austehicount to the 21x5



#### Der Mutor in feiner Ctube.

Bie mir's in allen Gliebern liegt! Die Mugen fann ich faum erheben, Bin burch und burch recht migveranuat Und führe ein mefchantes leben. Bon allen geneckt, von feinem gefühlt, Bergebens Doeffe ausgesvielt -Da fommen fie bann und loben, wie's icheint, Aft eigentlich ale Sabel gemeint, Und brehn fich und winden fich narrifch berum, Sind überflug, besmegen unterdumm. Wo bift bu, berrliche Frublingezeit? Wie liegft bu von biefen Mauern fo meit! Rommt Conne uber Die Dacher gefloffen, Scheint mitleibevoll in Die Rammer berein: . 3ch habe noch feine frobe Stunde genoffen. Dich nicht ergangen im lieblichen Schein. Statt aller froben freien Matur, Drudfehler um mich in Rorreftur, Gemobne mich alles ju forrigiren, Die gange Welt gu reftifigiren, Schau ich von ber boh binab in bie Thaler, Geb ich allenthalben nur Schopfungsfehler, Und fange ju brummen an, endlich ju baffen. Dochte bogenweis umbruden laffen, Rommt mir alles nur wie Stumpenverf vor, Und fuble recht aut, ich werd' ein Thor. -

Barum feib ibr entichwunden 3br froblichen Jugenoftunden, Mis noch Baum und Blume mit mir fpielten, Und Erd' und Simmel mit mir fuhlten, Dich alle als ihres Gleichen hielten ? Best bin ich unter ber Preffe Und leibe ichlimmen Druck, Berhandelt auf ber Deffe, Und fomme taglich weiter gurud. Da ift an feine Ergobung ju benten, Rein Bolfefeft, fein froblich Gelag, Man muß fogar am Feiertag Dit Gorgen fein Gemuth nur franten. Bill ich jum Balb bie Schritte lenten, Go folgt mir bie Erinnrung nach, Und alle Gorgen werben mach, Will nichts mir die Erquidung fchenten. Rurgum, foll andre amufiren, Daß fie vergeffen ihr profaifch' Leben, Und muß mich felber ennuniren, Bor mir will feine Boffnung ichmeben, Und ba bilft auch fein Sperren und Bieren, 3ch muß es nur fo bulben eben.

Es flopft.

Berein !

Ein Fremder tritt herein.

Frember.

Betzeihen, daß ich fo dreift gewesen, Ich'habe gar manches von Ihnen gelesen, Du mußt auch sehn den Mann so dacht ich, Betrachten ihn mit großem Fleiß, Bin jest auf einer gelehrten Reil', Einen Ummeg von einer halben Deile macht' ich.

Mutor.

Bin Ihnen trefflich obligirt.

Frember.

- Sie find boch wohl nicht occupirt?

Mutor.

3ch bin es niemals, oder immer.

Frember.

Sie beuten auf das Frauenzimmer, Das im Meister die schone Rolle spielt, Natalie, die nie ober immer Lebe fahlt: Hab' bei dem Buche gar manches gedacht, Geschaubert, geweint, mich erfreut und gelacht, Es ist doch gar ein tressisch Wert, Bersteht man's, ist überstiegen mancher Berg.

Mutor.

Sie Scheinen ber Dichtfunft febr ergeben.

Frember.

3ch fann wohl fagen, fie ift mein Leben, Doch lieb' ich auch ben Ernft baneben.

Autor.

Gang Recht, der Ernft, den muß man lieben, Treibt man ihn nicht, wird man von ihm getrieben.

Frember.

Ach Lieber! es giebt so viel zu lernen, Die Wissenschaften täglich um sich fressen, Da darf man sich nur ein bischen entfernen, hat man bas Befte gleich vergeffen, Und wenn man bann mit bem Zeitalter nicht geht, Kommt man nur allenthalben ju fpat.

Mutor.

Die Unruhe sich jest ichneller regt, Die volle Sunde Saufger foligt, Da muß die Uhr wohl vorwarts tommen, Das Repetirwert ist herausgenommen, Eine neue Feber hinein endlich kam, Die alte war etwas gar ju lahm.

Grember.

Schr wahr, und werth, fich ju notiren, — Ich barf Sie boch wohl auch zitiren, Bann ich die Reisebeschreibung edire, Und Sie bort namentlich aufführe?

Mutor.

Sie werben mir baburch viel Ehre erzeigen, Doch mehr noch, wenn Sie ganglich schweigen.

Frember.

So wenig mein Berklein wird bebeuten, Kommen Sie boch gu lauter ehrbaren Leuten. Bas haben Sie jego unter ber Feber?

Mutor.

Jest hat die Feber mich unter fich.

Frember.

Es Scheint, mein Berr, Gie Scherzen entweber, Doer ich bin ihnen hinderlich.

Mutor.

Das Erfte fo menig wie bas 3meite,

Es ift nur meine Art fo heute: Doch weil fle's wissen wollen gumal Arbeite an einem Poetischen Journal, Bielleicht ift's Ihnen auch schon befannt.

### Rrember.

Eil eil bas ift ja gang darmant!
Poetlich? das heißt, wie ich es fasse,
So gleichfam Gedichte von Zeit zu Zeit,
Das Eanze wird aber in der Masse
Eanz unpoetlich weit und breit,
Bir haben der Journale langst genug,
Poetlich Journal ist ein Widerspruch.

#### Mutor.

Es wird fich eben nach jedem bequemen, So wie er will, fann's jeder nehmen.

### Frember.

So hab ich's unter andern felber gern, Der eine will die Schaale, der andre den Kern, Muffen's nur nicht am Intereffanten fehlen laffen.

## Mutor.

Wenn man nur mußte, mas intereffirt.

### Frember.

So intreffirt jum Beispiel, über die maßen, Bas da und da für Komddien aufgeführt, Bie der und der die Rolle genommen, Bas für Bis von Paris und London gesommen.

## . Antor.

In bergleichen Dingen bin ich unerfahren. XIII. Banb.

Frember.

Go muffen Gie fich mit andern paaren, 11m Rorrespondens und Ronnerionen. Rarifaturen und Spionen, Um Renigfeiten, aus Wien und Berlin Und bergleichen Umufanten bemubn.

Mutor.

Doch feb ich eben nichts Reues gefchehn.

Frember.

Dan muß nur von fprechen, man fann ce nicht febn; Ber wird die Dinge fo fcwerfallig mehmen? Dan muß fich eben gum Glauben bequemen; Ber fodert, daß Gilrens Bilder wißig maren? Es handelt fich brum, fie gu erflaren.

Mutor.

Dein Berr, bas ift mir nicht gegeben, Bu fubren ein folch erbarmlich Leben.

Frember.

X1-LXV Ja ja, fie glauben wohl, was fie leiften, Sind taum ein Gilren fur Die Deiften, Und, Gpaß a part, wie meinen Gie bas, Salten Gie benn ihren Gpaß fur Cpaß? Ihre Reime Und Traume, Dagwifden die Blumen und Baume, Und alles, man weiß nicht geht man, Rallt, ober feht man, Rein Gilbenmaas, Mhytmus durchans nicht, Dag alles fo bunt und fraus berausbricht,

Sammt den Aufpug vielerlei Plunders, Das halten Sie mohl fur was Befonders?

Mutor.

Ihr Gifer bringt Sie in's Paroditen.

Frember.

Ei man muß fich leiber wohl enthusiasmiren, Wenn man fieht die Zeichen ber Zeit, Den unnugen Stolg, die Ueberklugheit, Daß sie anfangen, frave Leute zu haffen; Nein, selber leben und leben laffen!
Der eine schreibt Journale und fritifirt, Der andre schreibt Journale und hintifirt, Ein britter fangt's an und faitrifirt, Bang gut, boch muß man keinen verachten, Nicht meinen, bas Gute für sich zu pachten, Die andern zu verkleinern fireben,

Autor.

Ich freue mich, bag ein Patriot Sich annimmt feines Baterlandes Noth.

Fremder.

Ei schon! sehn Sie, wie gut ber Rest Bon sanften Gefühlen ihnen läßt, Das andre ist doch nur Saus und Braus, Kömmt nichts bei alle bem heraus.

Mutot.

Sie Sind wohl auch ein Schriftenfteller.

Frember.

Es lieft jest feiner, er fchreibe benn auch,

Das ift jest allgemein Gebrauch, Dust überbies fur Ruch' und Reller.

Mutor.

Borauf ift ibr Bemuhn gericht't?.

Frember.

Mehr auszubreiten ber Bahrheit Licht, Doch fang ich's fachtchen fachtchen an, Bin fehr ber Menichenliebe zugethan, Suche zu beforbern Lieb' und Eintracht, Geh nicht auf die Gegner als ob man ein Schwein

So daß man ihr Quicken gassenweit hort, Denn dadurch wird seiter einer bekehrt.
Sei werben bass manches in der Mationalzeitung
Bon aller meiner Bemuhung sinden,
Dann geb' ich mir noch mehr Ausbreitung,
Such mich mit andern zu verbinden,
Die auch für die gute Sache glüben,
Ind sich zu Deutschands Besten bemühen:
So wirten wir dann zur Gesclitzseit,
Wie die Berfasser er Auchstunden,
Erzeigen Tausenden eine Gesälligkeit,
Die Rachweit ist uns noch verdunden,
Erkfangen noch aar, o Dertlichseit,

Ein Bischen von beutscher Unfterblichkeit. Ich empfehle mich Ihnen, hab' fehr mich gefreut, -

Muß gehn, besuche noch andre Leut. —

Man fagt mohl: laf bich nicht erboßen, Belache lieber bie Narrenpoffen, Doch tomm's einem manchmal in bie Glieber geschoffen, Dag man mochte mit Prügeln und Rnutteln Diefe Bartheit und Trefflichteit burcheinander ratteln. Deinen find Engel, und find in ber Regel Beim Licht befehn gar orbinare Rlegel. Dan narrt fich nur, benn nimmer nie Berftebn fie, fublen fie Doeffe. -Bas willft bu nur bas Gefcbriebne baufen. Durch munberbare ganber ichweifen? Dentft bu bie Deifter ju übertreffen, Deren Tone bei ihnen nicht wiederflingen? Bie tannft bu bich nur felber affen? Denfft bu bie golbne Beit gurud ju bringen? Bie mar es benn, als noch bie ftarre Bruft Gedffnet mar ben Schmergen wie ber Luft? Belch Genius bat boch beflugelt Den bunfaln Rerfer ehemale entriegelt? Best find fie gu, und fein Erwarmen. Rein Sonnenichein bringt ju ben Armen, Sigen brinn in ihrem bunteln Saus, Dan bort fie aus ber Ferne minfeln, Und ibre Liebesmelobien pinfeln. Gutt bochftene mal einer in ber Schlafmuge raus, Und munbert fich, baf brauffen auch Welt, Die ihm aber megen ber Große nicht gefällt. Der Schluffel jum Gefangniß fcheint verloren, Und wer weiß, wenn ber Belb einft wird geboren, Der fie aus ihrer Marterfammer bebt Und fie ju Luft und Trauer neu belebt. Sie benten nichts, fie fuhlen nichts, Sie miffen's nicht und entbebren bes lichte, Und auch die Schnfucht ift ihnen verfiegt, Sie find nicht verbruflich , noch menger vergnugt.

Bas nugt alles Dichten und Trachten, Da sie's so keetlich verachten? Mit aller Kunst, o mahres Bott! Man keinen hund aus dem Ofen lockt.

O hatt' ich Fidgel mich himmelan ju ichwingen, Ronnt' mir einer ben flachtigen Degasus bringen, Damit in ben blauen Luftrevieren Mit aller Freude herum ju spazieren, Sonne und Mond und Sterne naher zu besehn, Und hier in Qualm und Dampf nicht zu vergehn! — Da flopft es schon wieber an meiner Thur, Derein!

Die Dufe tritt lachelnb berein.

Mutor.

O himmet! ich vergebe schiet, O bu lich holbes Angesicht, So schau ich wieber bein Augenlicht? Ich bin's nicht werth, unwurdert Rnecht, Daß bu ben Weg ju mit gericht.

Dufe.

Bie muß ich Dich in Unmuth finden, Bas fonnte fo Deine Ginne binden?

Autor.

3ch fible bie Schaam im neuer Erquiden, 3ch erkenne mich wieder im hohen Enguden, Bein Auge in mein Berg 'nein lach, Bat allen Fruhling wieder gebracht. 3ch fible mich jest von Geiftern umgeben, Die Rraft von himmel und Erd' um mich schweben, Und iffnen entgegen mein frohliche Streben,

Es haben fich verjungt bie Stunden, Die Borzeit fich wieder mit mir verbunden, Ich habe mich auf mich felbst besonnen, Und richte wieder ben Blid gur Sonnen.

#### Dufe.

Ich hotte Dich ichrein, wie ein murrifiges Kind, Du wolltest Dich nicht in ber Einsameit fehn, Drum kam ich Dich zu troffen geschwind, Daß nicht in Aengsten mochtest vergehn.

### Autor.

Du bift fo gut und freundlich mir.

### Dufe.

Sei auch nur gut und freundlich Dir, Bebenf, daß jeber ber Rachfte fich.

# Mutor.

Ergeben bin ich bir ewiglich,
Mein Berg, mein Sinn und all mein Blut,
Dient ewig dir mit treuem Muth,
Der Gebanke an dich mich hatte verlaffen,
Drum fing ich an die Welt zu haffen,
Dein Gegenwart löst die verworrenen Schatten,
Die dicht mich eingeenget hatten,
Bie fröhlich spielt Jufunft und Bergaugenheit,
Daß es mich recht in's Berg hinein freut,
Bie fühl' ich zu Muth und Lachen mich tüchtig,
Bie freun mich die grotesten Gestalten,
Die mich für ihres Gleichen halten.

### DR ufe.

Mun geht, mein Freund, Dein Dule wieder richtig.

### Mutor.

Im Auge ift mir ein Aug' entstanden, Im innern Ohr ein nenes Gehdr, Nun ift mir alles gang recht um mich her, Ich fuhle, ich kam mir selbst abhanden.

#### DRufe.

Du mußt nie felber werden ein Thor, Rudft Du bie Thorheit andern vor.

#### Zutor.

Sat man auch noch so große Antipathie, Und haft bas Gemeine von Hergensgrund, So tommt doch plöglich, man weiß nicht wie, Eine trübe armuthselge Stund, Sieh da, so hat man die Sympathie.

### Dufe.

Bleib nur der Frohlichfeit ergeben, Und thu nicht mit Dir felber grollen, So fühlst Du schon das gute Leben Wie alle Wenschen es leben sollen. Bied um Dich heiter und fühle Dich frisch, Im Dichten fühn, und fröhlich bei Tisch, Trint in Dich munter machenben Wein, So wirst Du immer ein Weiser sein.

### Mutor. "

Ja warst du mir nur immer zur Seit, Erloschte wohl nie die Freudigkeit.

### Dufe.

D Thor, haft Du mich nicht beffer erfannt? Meinft wohl, ich fei in Geftalt gebannt? Schau an umher bas grunende Land, horch, wie der Woslein Lieber Hingen, Wie has Die dringen, Wie has Die dringen, Wie han und Jur, der Strom fich regt, Im ewigen Leben mit Wellen schlädzt, Wie der Wind, ein Athem, niedergeht, Erfrischend durch Land und Kräuter weht, Schau auf jum hohen himmelssal, Erwäge die ewige Blaue zumal, Ja in Dir, Dein eignes herz erfah Und warst Du nur mein Schüler je, So siehst Du mein Bild, wohin Du blids, Und Die die meiner Lieb ein nicht.

#### Mutor.

So redlich willst bu's mit uns meinen? Wer mochte sich so hart versteinen, Sich beinem Liebesbienst entziehen, Richt licht in beinem Bergen bluben?

## Dufe.

Ja, wer nich tragt in feinem Bergen, Den will ich auch im Bergen tragen, Er batf mir alle Banfele fagen, Ich schent' ihm Muth, bas Sochste zu wagen, Ich will eine Bagenburg um ihn schlagen, Baß feig vor ihm entstiehn bie Schmerzen, Beribhnt um ihn mit bunten Freuben schorzen.

# Autor.

3ch will auch funftig nie mehr laftern, Gebent nur mein mit beinen Schweftern.

Mufe.

Berfunde unfern Dienft nur weiter,

Berjage nicht, es wird die Erde heiter, Vernimm in allen Stunden unfer Wort, Und führt, Du hörft es da und dort. In die August in allen Sprachen: Das neue Leben klingt durch alle Raume, Und Seien und Fels und Abgrund tönen, Und Seien und Fels und Abgrund tönen, Es fliehn die schweren, dumpfen Tedume, Wie Ihal und Wald sich rings in Krühlingspracht verzichnen.

### Mutor.

Wenn ich in beiner Gegenwart mich fuhle So bent' ich nur auf große Dinge, Doch wenn ich bann die heilgen Spiele Beginnen will, buntt alles mir geringe, Wo Jauchzen flang, ersteht ein tobtes Schweigen, Es ist als brache unter mir ber Grund, Dann fuhl ich mich nicht froh und nicht gefund, Joh muß alebalb zur niedern Erbe steigen, Die tonenden Geister fliehn, ich vernehme laut Des Volls Geschreit, laut tobende Windsbraut.

## Du fe.

Du bift noch jung, wohn' immer mehr im Schein, So wift Du nur die Gotter hoten,
Das Irbifche alebann verschweren,
Und taub sein fur des Pobels Schrein,
Wer einmal hotre Sepharen flingen,
Ju dem kann nie der Erde Wirrware bringen.

## Mutor.

In beinem Lichte bin ich ewig jung, Bum Morgenroth wird alle Dammerung, Den Freuden bin ich hingestellt jum Ziel, Leiben und Berbruß werben ein luftig Spiel, 3ch feh nur Masten um mich tangen, Ein fredhiches Poffenfpiel wird aus bem Gangen. Doch daß du fuhlen und merten mögeft, Wie einem oft ju Muthe wird, Wie man von den Affen wird turbirt, Wie wars, wenn du bich gurude gögeft; Begieb bich hinter bem Schirm berweile, Es tommt ein andere fcon wieder in Eile, Die Rufe reibera fic.

Ein Schaufpieler tritt berein,

Schaufpieler.

Ift mir lieb, daß Sie ju haufe geblieben, Denn ich habe gar nothig Sie ju fprechen. — Soren's, mas haben's da fur ein Stud geschrieben?

Mutor.

Scheint Ihnen mas bran ju gebrechen?

Schaufpieler.

Gar vielerlei; nur eins vor allen, Das mir im mindften nicht will gefallen -Richt mahr, ich bin ber erfte Belb?

Mutor.

Wenn's Ihnen einmal fo gefällt Den Mann ale einen helben zu nehmen, Er wird fich wohl barnach bequemen.

Schaufpieler.

Ei mas! Sie muffen die Tragddie fo zwingen, Daß immer die helden recht vorwarts fpringen, Daß fie so recht, — Sie verstehn mich schon, So tuchtig und traftig, — ich will nur sagen, Daß sich das Spielen doch dann verschnt, Und man kann Beifall von dannen tragen.

#### Autor.

3ch wollte gern, daß das Gange rührte, Michts Singtenes die Gemuther iere führte, Daß Neubegier nicht unnug fpannte Und so das höhere Intereste verbannte, Es war mein Zworf, verschönert zu geben Gin Bild von dem großen verworrenen Leben.

# Shaufpieler.

Nun seh mir ein Mensch nur solchen Zwed!
Ei gehn Sie mir boch damit wog!
Das Gange, verstehn Sie, lauft darauf, ab,
Ob aus dem Parterr erschaftl: Kipp flapp!
Ob's in die Hande, in die Beine sahrt,
Das ift, was die guten und schlechten Dichter bewährt,
Und werben Sie sich nicht anders richten,
Ob surcht'ich, Sie werden für die Beine dichten.

## Mutor.

Sie haben ba eine eigne Theoric.

# Schaufpieler.

Mein Befter, die Praxis trugt une nie, Sie mogen fich wohl mit turiofen Ibealen, Gar trefflich die Phantafie vollmahlen, Doch wenn man die Birflichfeit etwas kennt, Go hat's damit gar bald ein End.

## Untor.

Bas ift benn aber die Birtlichfeit?



## Schaufpicier.

Sie ift wirklich und in der That Rur auf bem Theater gur jegigen Zeit, Das meifte im Leben ift übertrieben, Doch in der Kunft halt man noch Rath Mit Enthusiasmus und mit Lieben. — Ihrem Helben fehlts an großer Gesinnung, Das paßt auch nicht in unfre Jnnung.

#### Mutor.

Daran hab ich nicht Schuld gehabt, Er war damit nicht mehr begabt.

# Schaufpieler.

Rurg, andern fie ihn, daß er fich fugt, Wenn Ihnen am Beifall bes Zeitalters liegt, Er muß fich ja boch nach Ihnen geniren.

### Mutor.

Doch wird babei bas Bange verlieren.

# Schaufpieler.

Was haden Sie denn far ein Ganges im Sinn? Sie missen's felbs, tein Ganges nicht, Ein Stadt fit's, wie man immer spricht, Bielleicht lag sonst ein Ganges darin, Das war far die Dinger ein großes Glud, Doch jest ist jedes nur ein Stad'; Man muß auch dran was spielen können, Sonst wird seiner ein Schauspiel nennen, Kein Ganges stellen wir nimmermehr dar, Was ließe sto auch daran wohl spielen? Die Juschauer wollen was tuchtiges fühlen,

Denn dafur bezahlen fie richtig und baar; Ramen wir nun mit einem Gangen angestochen, Gie thaten mahrhaftig im Gangen pochen.

#### Mutor.

3ch habe mehr gedichtet fur die Welt, Muf Ihre Runft nicht Rudficht genommen.

Schaufpieler.

Da find Sie gan; in die Jrre gefommen, Die jegige Welt ist immer das Geld, Jemehr Geld man hat, jemehr auch Belt; Welt ist nichte alse eine fassche Ausbreache, Das andre aber bezeichnet die Sache. Wollen Sie sich nun nicht forrigiren, So kann ich den helben ihres Erthef nicht enterpreniren.

Dufe.

Barum machft Du Dir folche Befchwer, Stehft mit ben Thoren in Bertehr?

Mutor.

3ch that es nur, um auch im Weiten, Im Bolte beinen Dienft gu verbreiten.

Mufc.

D laß fie nur in ihrem Eigenthume, Denn fie find fern von meinem Beiligthume.

Mutor.

Man tann fich freilich übereiten, Man munfcht boch fur die Menge zu fchreiben.

Dufc.

Die Menge! gab' es eine Menge!

Doch ziehn fich taufend in die Enge, Es fcheint am Ende faum noch Giner, Beim rechten Licht befehn, gar feiner.

Ein Recenfent tritt berein.

Recenfent.

Ich bringe Ihnen das Buch hier wieder, Es war mir doch ju fehr juwider.

Mutor.

3ch danke fur Ihre Aufrichtigfeit.

Recenfent.

Ja, lieber Mann, es thut mir leib,
Ich fprache gern, wie fich's geziemt,
Ein wenig, wie man's nennt, verblunt,
Aber Ihre Schriften find gar zu schlecht,
Als daß man's Ihnen nicht follte sagen,
Biellicht fann's boch dazu beitragen,
Daß Sie sich febren auf Wege, bie recht,
Und nicht auf Pfaden so freuz und guer:
Sie machen sich selber das Leben schwer.

Mutor.

Bollen Gie's mir nicht ein wenig erlautern?

Recenfent.

Daran wurde jebe Bemuhung icheitern, Alles was Sie fuchen ift ercentrifch.
Alles was Sie nuchen ift uncerfandlich, Alles was Sie schreiben ift ohne Berstand, Und brum fann man nur vor ber hand Sie warnen, daß Sie werden ein anderer Mann. Leben Sie wohl, ich habe meine Pflicht gethan.

Dtufe.

Bas bedeutet biefe Rreatur ?

Mutor.

Er ist ein Wachter aller Poetischen Natur, Er zieht fich alle Runft sehr zu Gemuthe, Innd meistert verständig an jeder Bluthe, Er studiet beständig Doeste, Und glaubt doch, daß sie da sei, nie, Hitte all Bemuhn zu dichten für verloren, Poeten und Kunster find ihm Thoren, Doch wäscht er immer an diesen Mohren, Er nimmt sich ihre Krantseit zu herzen Ind moches seinen Leden und entschwärzen, Im gemeinen Leben man ihn nennt Wenn von ihm die Nede, der Necensent.

Dufe.

Dergleichen Erfindung ift gewiß modern.

Mutor.

Sie nennen sich beine Priester gern Und meinen, sind von der Bilbung der Kern, Shemals gab es Prophetenschuler, Jeso hat man Necenstrmüßten, Bas sie unter sich haben muß brechen oder biegen, Bom Großen und Starten, das sie mublen, Sagen sie stets: ich fann es nicht tlein triegen! Denn stein muß alles fein, was sie fassen und fühlen, Kommt ihnen ein Tüchtiger unter die Hande, Der sich nicht will verkleinern laffen, So schimpfen sie auf ihn aus der Maßen, Beschimpfen sie uttrießt so am Ende:

Ein Monftrum ift biefer, ber Ratur mißgludt, Reiner friegt ihn flein, er ift verrudt.

Dufe.

Die Mafchinerie ift nicht übel erbacht; Aber werben biefe Bertzeuge nicht verlacht?

Autor.

Das Lachen sich bei uns Menschen sah vertiert, Wir surchten, wir wurden baburch gethiert, Und wenn man sich mit Gelächter beschwert, So ist es meistens der Muhe nicht werth. Sie wollen lachen mit Natur, Und über eine Wahrschichtischeit, Das Lächerliche soll aber nicht sein lächerlich pur, Sondern deinn steden eine Erbaulichfeit, Wein unn Necensenung ang und gar lächerlich sind, Lach aber sieht gereichte find, Lach aber fie tein Menschwerint.

Dufe.

Docht einen Ariftophanes unter fie ichiden.

Autor.

Dein , Befte , fie riffen ihn martich ju Studen, Denn er verlegt die feine Sitte.

Mufe.

Bas nennt ihr fo, bas fag', ich bitte.

Autor.

Ach was! es ift, ein bummes Wefen, Du solltest es in ben Bachern lefeu, Es ist ceen das, was ihnen fehlt, Und weil nun jeben das Gewiffen qualt, XIII. Band. Daß fie fich fublen burch und burch gemein. Co miffen fie nicht mo aus noch ein, !. Und finden in jedem Scherg, in aller Luft, Mur Spicael ihrer veraditlichen Bruft. Gie erfdreden por jebem fpaghaften Spag. Und fcbreien : pful! indecent und frag! Gie fühlen ben Scherz nicht, nur ihre Gemeinheit, Drum finden fie nicht Berbindung und Ginbeit. Geitbem ber Bis in ben Brunnen gefallen Sind Steine bruber gebaut von allen, Mun warnt man jeben, nicht nobe ju gebn, Biel wenger in ben Brunnen gu febn, Es heißt : bu fonnteft bich überpurgen, Und ebenfalls wie ber Big 'nein frurgen, Go marft bu unten auf immer verloren. Und mobnteft zeitlebene bei bem Thoren, Rlicht mas ihr tonnt vor bem Bige weit! Das nennen fie ihre Gittlichfeit.

mufe.

Du fcheinft mir boch ju übertreiben, Bird boch irgend wer was Luft'ges fchreiben.

Mutor.

Se giebt allerdings leichtfertige Bogel, Denn Ausnahme teibet jede Regel, Die haben gehott, daß geizige Leut Berwerffich find zu aller Zeit, Das schilbern sie denn, so wie den Neid, Habfucht und ander dergleichen Gebrechen, Wodurch sie diese Laster schwächen. Dann giebt es welche, die gehn schon weiter Und machen sich gleichsaut ein Bischen breiter, Berfuchen die Poeffe bober ju fuhren, Regenten aus ber Ferne ju schiftaniren, Sabeln verfuhnt die und die Anffalten, Salten fich aber immer aus bem Schuß, Berichaffen bem Publitum großen Genuß Und man muß fle fur ungeheuer wißig halten.

Mufe.

Ihr feid auf die Art im gangen gand. Mit aller Luftigkeit abgebrannt.

Mutor.

Gottlob! wir figen recht auf bem Ganb.

Mufe.

Mutor.

Leb wohl und behalte guten Muth, So geht es Dir beständig gut.

mu fe ab

D hatte sie doch langer verweilt,
So lange sie mich angeschaut.
Bar ich recht durch und durch erbaut,
Da sie nun wieder hinweggeeit,
So fommt die fleinliche Furcht zurude,
Ich hange, wenn ich um mich blide,
Die Saufer umher, die wankenden Gestalten
Mich druden und teinen Trost enthalten,
Sie bedeuten nichts und wandeln tobt einher,
Ich fable die gange Welt so leer.

Sin alter Mann tritt herein. ( A Micolai)

Alter Mann.

Der junge Autor wohnt wohl hier? Ich flopfte zweimal an die Thur, Doch feiner rief, wie gebrauchlich : berein ! Drum trat ich ohne weitres ein.

Mutor.

Bergeibn Gie mir, ich mar gerftreut, Es geht mir manches im Ropf rum beut.

Miter Mann.

2 ha! mohl neue Plane gewiß ?

Mutor.

3ch weiß nicht recht, es mar bas und bies.

Miter Dann. 36 muß Ihnen fagen, gegen bies und bas Bab' ich eigentlich einen großen Sag, Man muß beftanbig bas Rechte wollen Und auch die rechten Mittel ergreifen, Denn wenn die iconen Biffenichaften reifen follen Dug man nicht bie und borthin fcweifen, Man muß auf ebnen Strafen bleiben, Rein grundlich, boch verftandlich fchreiben, Den Dlan von allen Geiten überlegen, Go giebt nachher ber Simmel feinen Gegen, Dag es bie Leute lefen, verftebn und lieben, Und fo migh man fich weiter aben, Und bober fleigen und hoher und immer hoher noch, Go tommt man am Ende erftaunlich hoch.

#### Mutor.

Das tann ich mir wirflich fo ziemlich benten, Es geht faft fo, wenn fie einen benten, Doch hat's ein folder noch teinem gebantt, Wenn er ju folder Sob' gelangt.

#### Miter Mann.

Ich meine, mein Freund, in der Literatur, Muß man burchmachen gar manche Kur, Erleiben manche bofe Stund, Erleiben manche bofe Stund, Erleiben manche bot Bugen berftehn, Dann muß von Zugen febn, Dann mieber vorwarts ein'ge Schritte, So bleibt man treffiich in der Mitte: Das meifte ist doch bie Bejahrung, Das allermeiste die Frahrung.

Das ellermeiste bie Erfahrung.

Dasden Gie fich schon viel zu erfahren bemuht?

#### Mutor,

Dan fieht zuweilen bas, mas man fieht.

# Miter Mann.

Si Teufel einmal! wogu ift deun die Welt, Wogu geschehn denn die trefflichen Thaten, Da wenden Sie sich an Manner, bie rathen Bon herzen gern, wo's Ihnen fehlt.

## Mutor.

3ch habe die Belt fcon lange gefucht, Doch fcheint fie vor mir auf der Flucht.

## MIter Mann.

Bo bachten Sie fie benn gu attrappiren?

# Mutor. 130

3ch wollte fie in meinem Innern fpuren. gibge 1 1

Miter Dann.

Da mußte fie Ihnen wohl echappiren. Ich muß die Ebre faben, Ihnen ju sagen, Im Innern fpur' ich nur ben Wagen, Und außerbem bie schredliche Phantasie, Und, wenn Sie wollen, ein Biechen Genie.

Mutor,

36 bitte, ich will Gie gar nicht geniren.

Alter Mann.

Doch all bas Ding muß une nicht irre fuhren, Das muß man wilfen zu bezähmen Und ihm fein wilbes Feuer zu nehmen, Man muß es gleichsam pulverifiren; Geschieft viese Worsicht nicht bei Zeiten, So weiß ich manche, die 's zu spat berenten, Man mußte sie nachher trepaniren, Sie bachten, wie sich's nicht wollte geführen.

Mutor.

Sie hielten fich immer wohl in ben Schranten?

Mlter Mann.

ha Enabe Gott jebem rebellichen Gebanken, Der nicht fo benfen wollte wie ich, Jum Unfinn macht ich ihn unbesehn, Das ift wohl tausenbmal geschehn, Go hielt ich mich ftets fein saubertlich.

Mutor.

Doch mit ber Phantaffe ward ce Ihnen fauer?

. Miter Dann.

3m Unfang etwas, boch auf bie Dauer "

Ram ich auch balb mit ihr in Gang, Auch fie begab fich unter ben 3mang.

Mutor.

Das ift fonft gegen ihre Matur.

Miter Mann.

Glauben Sie benn an bie Rreatur?

Mutor.

Sie haben mich erft in dem Glauben beftartt, Weil Sie fagten, Sie haben fie in fich gemerft.

Miter Dann.

Sie lassen sich, mein Seel, leicht berücken, Das ist nur eine Art sich auszudrucken. Ich hobe eine lebhaste Phantasse, Ind hese eine Ohantasse in mir sein, Se müste eine Phantasse in mir sein, Sat aber derzsleichen gegeben nie. Was man so nennt, ist nur ein Spaß, Sat eigentlich nie was damit gemeint, Und damit es klingt nach irgend was, Und es ein wirkliches Wesen schent, Jat man das Unding, wie bekannt, Jum Beitvertreibe Phantasse genannt.

Mutor.

Bas ift's benn, mas ben Dichter macht?

Miter Mann.

Wenn ich Ihnen foll meine Meinung sagen, (Ich bitte, geben Sie jego Ucht,) So war' es wohl Zeit in unsern Lagen,

In benen man alle Geftirer veracht. Dag man's mit Dichtern eben alfo macht; Gie find boch alle nur fchlechte Gefellen, Und beffer bei Rabrifen anguftellen : 21ch Gott, ba ift die Arbeit ohne Ende, Fehlen leiber noch immer thatige Banbe. 3d bin gwar felbft ein Dichter gemefen Und m". be ju meiner Beit gelefen, Schreib' auch noch mit unter was jum Gpaß. Doch trag ich gegen alle Dichter Bag, Es giebt in ber Welt fo viel gu thun, Da gilt fein Schwaben, fein Dugiggebn, Ber ba will gufchaun ober rubn, Der muß von ber Belt gar wenig verftebn, Das Baterland forbert auch unfre Pflichten, Da ift nicht Beit, bummes Beug gu biditen.

## Mutor.

Sie find aber warlich gar ju ftrenge Und treiben die Dichter febr in die Enge. Sie sprechen von Belt, wo ift sie zu finden? Ich mochte sie gar ju gern ergrunden.

## Alter Mann.

Man muß Welt haben, Welt anzureffen, Sonst ift das gange Ding ein Iesfen, Wie man muß einen Wis bestigen, Ilm zu verstehn der andern Wigen. Das ist überhaupt in der ganzen Welt Gar absenberlich übel bestellt, Daß alles, was gut ist und tuchtig, Daß alles, was sander geht und richtig, Man nur in mir vereinigt findt, Die andern Menfchen sind alle bliud.

Mutor.

Das ift boch aber jum Erftaunen.

to the transfer of the transfer

Es haben mir viele nicht glauben wollen, internal es

Sogar meine besten Freunde grauben wouen, in ihm ident anti Sogar meine besten Freunde raunen, i. ihm ident anti Sich einer bem andern in die Obren, . . . ihm die ident

Daß mir davon die Ohren grollen, p in d.i Gud?

3ch gehorte eigentlich felbftigunden Thoren: min die

Doch ift davon teine Silbe mahr, andiel und 2

Dan will mir meinen Ruhm nicht gonnen,

Doch frummt mir alles das fein haar.

Doch einmal von ber Balt ju fprechen, Go thut's der Welt ist felbft an Welt gebrechen,

Es ift gar eine grobe Zeit, t ... mono 57

Wo man mighandelt die schönften Leut, Ja Dighandel ist ber ganze Handel, Unwandel aller Handel und Wandel,

Unwandel aller handel und Wandel, Die guten Ropfe sterben ab, Und Schelme tangen auf ihrem Grab,

Rurgum, wenn ich, mein Lieber, nicht mare, ...... 64.

Mutor.

Mir ift noch nie ein Mann vorgefommen, Der so wenig ein Blatt vor den Mund genommen.

Miter Mann.

Es geschieht auch in ber That nur felten, Daß einer so in fich vereint alle Welten. Ich hab's vertandigt und immer verfandigt,
Doch haben sich alle so schwere versändigt,
Das keiner mir glaubt, noch nach mir hört,
So sehr mein Mund sie auch betehrt,
Will keiner an meine Bildung glauben,
Meinen, mir hingen zu hoch die Trauben;
So schwimm ich benn in Wassersnoth
Und derht mir stets der nahe Tod;
Will ich nur etwas oben bleiben,
Mus ich in jeder Nesse schwere,
Doch hist mie nichts, das sich vermessen,
Doch biste werd' ich mit jeder Wessen
Im Neide nur mehr und mehr vergessen.

#### Mutor.

Wenn Gie nun fterben, wie wird's ba ftehn?

## Miter Mann.

Sonber Zweifel muß die Welt bann untergebn, Gesprochen ganz aufrichtig und erflich, Kann ich die Sache barthun klärlich, Dann widersetzt sich keiner der bbsen Sache, Und so kommt benn bes himmels Nache, Bertschlingt die Erbe mit Mann und Maus, Und bann ift alles gusammen aus.

#### Mutor.

Breilich ift jest keiner ihrer Meinung, Drum kommt fie fo befonders heraus, Es fehlt den Leuten jest an Bereinung.

## Alter Dann.

Das ift ber Punft, mein werther herr, Darum ift mas Gutes ju leiften fo fchwer, Darum ift Kritif zurückgegangen,
Darum verstummen, die obemals sangen.
Da vormals waren andre Zeiten,
Da wollte die Sache mehr bedyuten,
Da ward sie geführt von andern Leuten,
Da galten noch die großen Mannec,
Da galten noch die großen Mannec,
Seitdem hat alles sich verkehrt,
Ift die Kunst teinen Schuß Ontver mehr werth.
O könnte nur Lessing wiederkehren,
Der zeigte den Leuten, wie dumm sie wären,
Und sie mich recht mußten verebren.

Leffing burch bas Dach in einer Bolte.

## Mutor.

D meh! bas Saus bricht in einander, Go muß ich's laffen repariren.

# Alter Manne

D Leffing, großer Beld, was fann Dich ruhren, Bon jenfeit ju uns heruber ju manbern?

## Mutor.

Bewirth' ich einen fo großen herrn, So trag' ich auch die Roften gern.

# Leffing.

Ich fomme burch bie Wolfen nieber, 2007 Beil Ihr mir gar ju sehr zuwider, 2007 ich noch Bericont boch meinen guten Namen, 2007 abin mod Rie wartich für bie Lahmen, mir bis von Rie nicht ein Efel für bie Jahmen. 2007 and 2007

Miter Mann. Will Der

Bemahre! ale wenn wir bas nur glaubten,

Leffing, Juig to de

Bum behaupten gebort noch ftete ein Saupt, ... ihr aber, die ihr meber zweifelt noch glaubt, ihr an . . . . Dicht felber benft und anbre nicht verftebt,: 1 :: ... Daß ihr fo fchanblich mit meinem Namen umgebt, Aft mir in ber beften Geligfeit ein Dorn. god its at for Die ihr nicht friegen tonnt, haltet Friede, In ber Dummheit Damen, feid ihr's noch nicht mube, Das alte Spiegeffechten fortguführen, . 11139 Bei jebem Quart meinen Damen gu gitiren? Ihr behauptet fein noch fo bummes Ding, Reine Albernheit, fei fie noch fo gering, So wird die Schwerfalligfeit felber flint' Und fcbreit: grade fo. meint es Leffing ! 3hr Unmeiner, nein, ihr feit nicht bie Deinen, Mun ich todt bin, benft ihr, ihr tonnt es mir bieten, 3ch fann nicht mehr bejahn , nicht verneinen : Run foll ich ale eure Fahne erfcheinen, Guer Relogefchrei im pobelhaften Buthen, de Und opfert mich auf, ihr barbarifchen Genthen! Moburch verbiente benn mein großer Ginn, Dag ich ber Dummheit Beilger bin? Bar bies von meinem gangen leben, ami Bon meinem fuhnen migverftandnen Streben, Bon meinem hohen Gifer ber Befchluß, der ane Dag ich euch, Rorporalen , jum Profose bienen muß? Thr. Die ibr nie badifleinfte gefühlt, Lad die ieben bif. Wohin ich mit meinen Pfeilen gezielt, Die ihr nicht ahnben fonntet, nicht faffen, Wie ich eures gleichen mußte haffen, in Wie ich immer, wo nach ihr mit allen Sinnen trachtet, herzinnig und tieffinnig habe verachtet: Nun fagt, was habt ihr benn mit eurem Geschrei?

#### Miter Dann.

Ach lieber himmel, ich bin verlegen, Was kann dich nur so zum Jorn bewogen? Auf Erben hab' ich dich nie sie fchlimm geschn; Kommft schettend aus der Seligkeit? das ift nicht schon!

## Beffing.

Im himmel lernt man erft bas rechte 3urnen, Weit es ift ber Lebe erfte That,
Dier unten, bezwingen von allen Geftirnen, Bird oft ber himmlische Jorn balb math,
Das Irbifche halt und in feinen Schranken,
Ertbbtet zu oft die Gottergebanken.

## Miter Mann.

26 wie benn, Freund? ich bachte nur Frieden Sei une bort oben auf immer beschieben.

# Leffing.

Ja Frieden, ben ihr nimmerinehr fennt: In wem fein unfferbliches Feuer brennt, Wer hier nicht schon fleigt jur Liebe hinan, Wird bort in Krieg, in ewgen Bann gethan.

Alter Mann.
So ware auch nicht bie Bergebing aller Gunden
Da oben im himmelreich zu finden?

Leffing.

Ja aller, außer wie die Schrift verheißt, Der Sunde gegen ben heilgen Geift, Die ihr ohne Rub und Naft begeht, In ber euer ganges Wirten ficht, Ja Gott verfolgt ihr und seine Gerechte, Und feit bes Satans leibeigene Ruchte.

Miter Dann.

Bir glauben eben an beide nicht Und halten bas fur bas wahre Licht, Das andre ift Finsterniß, die uns sonst beckte, Und meinten, bu marft von unfrer Sette.

Beffing.

Wohl eurem falfcmungenben Stempel Dient jedes Gotterbild nur jum Geprage, Der Jerfehre nur jum neuen Exempel, Jedweder Weg wird euch jum Jerwege; Ja wohl brachte euch ju Tage nur, Ein Tageldhner der Natur, Nicht Menschen, Christen ober heiden, Muts ihr verzweifeln an allen Breuden, Stumm bleibt's in euch, wird nimmer wach, Ihr ahmt ju schlecht die Menschelt nach.

Miter Dann.

3ch bitte bich, verfolg uns boch nicht, Es hat bich teiner fo fehr gepriefen, Den Leuten so umftanblich die Schonheit bewiefen, Die Trefflichteit beiner bramatichen Gebicht.

Leffing.

Das ift es, mas ihr von mir wißt,

Alles andre ift cuch verborgen blieben. 3ch hatte immer ein beimlich Geluft Die Schone ber Poeffe ju lieben, Doch wollte fie mir ihren Genug nicht gonnen, Drum burft' ich bie Solbe niemals ertennen. 3ch war eines Predigers Stimm' in ber Buft. Doch fehrte fich feiner an mein Ermabnen. Ging jeber fort auf feinen Bahnen, 3d wollte, wie vieles, Die Poefie verfunben, 3ch mußte, fie mußte fich balb entgunden, Drum tauft' ich mit Baffer und mit Berftand Ginige Befen, Schaufpiele genannt. Dach mir ift ein anderer größrer erschienen, Bestimmt als Priefter ben Dufen zu bienen. Der hat getauft mit Reuer und Beift, Bie all fein Wirfen und Dichten beweift, Er manbelt unter euch in Gottlichfeit, Doch wer ertennt fein ftrahlend Chrentleid? Berftodten Bergens bleibt ihr ftets in bloben Ginnen, Ronnt meber Beil noch Eroft, Berftand noch Bernunft gewinnen,

So bleibt benn bumm, fahrt fort in eurem Zeitvertreibe, Doch bleibt honetten Leuten, absonderlich aber mir vom Leibe !

Die Bolte erhebt fich wieder und verfcwindet mit ibm.

Autor.

Der Saufend! bas ift ein gewaltiger Und überaus geftrenger Berr!

Alter Mann.

Es ift nicht fein Ernft, er liebt bas Uebertrichne, Das beweift so manches von ihm Gefchriebne. Er mar ein gang vorzuglicher Dann, Doch manbelte ihn icon oft im Leben die Grobbeit an. Dag er feine beften Freunde nicht wollte erfennen Und ihnen nicht auch die gehorige Große gonnen; Da hatten wir manches auszubaben, Doch famen wir immer wieber ju Gnaben. -Es årgert mich nur, bag er mich bier blamirt, Und leicht ben jungen Mann irre fubrt. Boren Gie, mein Freund, glauben Gie ibm fein Bort, 3d meine er war aud nicht mal bier, Denn er ging ploBlich wieder fort, Und Die Dede ift gang eben und ichier, Da mußte fich boch eine Deffnung zeigen, Drum mein' ich, es mar nur Lug und Trug, Bollen gutigft ben gangen Borfall verfcweigen, 3ch habe ichon fonft ber Beifter genug Gefehn in meinem verblenbeten Ginn. Boblverftanden, wenn ich nicht bei mir felber bin, Denn fonft in meinen gefunden Sagen Durfte meber Geift noch Geiftesateichen es magen, Dir nabe gu fommen in mein Revier, 3ch wief' ihm augenblicks Die Thur.

Se fceint heut ein furiofer Lag, An dem ich noch manches erleben mag, Se ift als mar' die Zeit in Gahrung Und trachtete nach einer feltsamen Gebarung.

Der Bediente tommt herein.

Mutor.

Bediente.

Dein herr, es ift ein Fremder braus, Der fagt, er fprache fie gar ju gern. Mutor.

So sag' ihm nur, ich sei nicht zu haue, Es giebt sonst wieder neuen karm. 50. ab 3a wohl mag der ein Fremder sein, Bon mir und allem, was ich dente. Da saufen sie in die habe ich dente. Da saufen sich einen vornehmen Schein, Thun noch als brachten sie einem Geschente, Das man die Zeit mit ihnen versiert, Das sich auf sechstelie Urt ennupirt.

Bedienter fommt wieber.

Bedienter.

Der herr fagt, er ginge nimmermehr, Er fei ein ju großer Bewunderer, Um eine Entichulbigung anzunchmen, Sie mußten sich bagu bequemen Ihn in Guten ober Bofen zu sich zu bitten, Er ift auf einge Meilen umgeritten.

Autor.

Bas ift es benn fur eine Urt von Menfch?

Bebienter.

Er scheint ein wenig wetterwendsch, hat feines Such zu seinem Reibe, Er thut gewiß keinem Menschen was zu Leibe.

Autor.

So fag' ihm nur, er mar gebeten, Gutigft ju mir herein gu treten.

Bebiente ab, ber Bewunderer tritt herein.

Bewunderer.

Ach mein werther herr, ich bin barin fo eigen, XIII. Banb, 20 Daß ich ein wenig neugierig bin, Bon Jugend auf fand darum mein Sinn, Schon als Anabe lief ich zu manchem Speftakel bin, Wo fich nur irgend was mochte zeigen. Bitte ergebent, fie wollen mir nicht verschweigen, Ob ich Sie in ihren Arbeiten sidre, Denn sonst hab' ich sogleich die Spre, Mich wieder gehorsamst zu empfehen, Drum sein Sie so gut es nicht zu verhehlen.

#### Mutor.

Man muß fich um die Zeit nicht qualen, So lange man lebt, kann fie uns nicht fehlen, Und dann kommt vollends die Ewigkeit, So hat man dann noch mehre Zeit.

#### Bewunderer.

3ch freue mich also, bag ich Sie fennen lerne, 3ch batte fie langft gefannt gar gerne, Sie glauben nicht, wie ich mich an Ihren Schriften ergobgt, Wie fie mich in meine Jugend guruckverfest,

## Mutor.

Bewunderer.

Sie haben fie also überfett; Doch find Sie auch jego noch nicht alt.

2(ch nein, ich meine aber nur ber Sternbalb, 3ch ichriebe bergleichen gar ju gerne, 2uch folde freie gereimte Lieber, Sie tonen in meiner Seele wieder, Bielleicht gefingt's, baß ich auch Ferne Einmal jusammenreime mit Sterne.

#### Mutor.

Sie icheinen bie Sache ichon inne gu haben, Go fann es Ihnen nicht merben ichmer.

### Bemunberer.

Doch bleiben meine Gedichte fo leer, Mir ift's, als fehlen mir bie Gaben.

### Mutor.

Es findet fich alles, wenn man fich ubt Und nur das Gute recht innig liebt.

#### Bemunberer.

Auch fuhl ich wohl, bag ich burch meine Lalente . Mit ber Zeit was Großes leiften konnte, Rur macht mir bas die meiften Sorgen, Daß es nicht geschiecht heut' ober morgen.

Ja freilich ift es besfer gethan, Man wird alebald ein großer Mann, Die Gebuld ift nicht allen gegeben, So lange in der Mitte ju schweben.

#### Bemunberer.

Mutor.

Man muß nur jeben Worsas jur Religion machen, So fann man über die gange Welt lachen, Ind bas Lachen muß wieber Religion werben, Dazu die Natur, die wir haben auf Erben, Und dies mit gebtlicher Liebe verbunden, Einge Blumen noch fineingewunden, Und alles in Poesse verschwolzen, Macht einen siemtlich zu einem Stolzen.

Mutor.

Mein werther herr, ich verfteh' Gie nicht.

#### Bewunderer.

Daben Sie das Berflehn nie bis jur Religion getrieben ? Ich bachte benn boch das fei das mahre Blumen : Lieben. Die Ratur ist immer natürlich, Go bin ich auch gleichsam sigdelich, Ach Gott! bie Rose ist ein sich bones Kind, Mich entudet junclich bie eble Lucino'.

#### Mutor.

Sie fcheinen fie nicht verftanden ju haben.

#### Bemunberet.

3ch habe fo meinc Art, mich bran gu' laben, Denn jedweder Menich hat feine Gaben, 3ch verachte Gottlob! die Sittlichkeit.

#### Mutor.

Doch hatten Sie bagu noch funftig Beit, Man fangt boch erft gelinde an.

#### Bemunberer.

Der erste, ber's benkt, mag's also treiben,
Doch ich, ber ich die Sachen lesen kann,
Muß nicht beim Ansang stehen bleiben,
Ich mache mir alles jur Religion,
Und sies bein wie auf einem geposstern Thron.

#### Mutor.

Doch wenn nun alle auf Die Erfindung geriethen?

## Bewunderer.

Das mare freilich ein übler Umftand, Go hatte man gar nichts Gignes mehr.

### Mutor.

Das mußte Ihnen bann ein anbrer verguten,

Bielleicht verbreitet fich bann im gand Schon wieder eine neue Lehre, Sie tonnen fich immer gur neuften befennen, Die Religion alebann ben andern gonnen.

### Bewunderer.

3ch habe mir bas so fochon angewohnt Und finde, baf es gang lieblich tont, Auch find noch alle bagegen in Empdrung Und wie in allgemeiner Berschwörung, So daß fle in selbsteften innersten Gemuthen Im beziellen Herzen bagegen wuthen, Da giebt es also noch feine Bekebrung.

#### Mutor.

Das fagen Sie nicht, es findet mohl Beifall, Co hort man die Dinge dann überall. Sie druden fich aber furiofe aus.

## Bewunderer.

Es muß immer aus dem innersten Gemuth heraus, Ind ost will es nicht weichen und wanken, Oft fehlen wohl selber die Gedauten, Da muß man die Sprache recht bei der Wurzel friegen, Aus dem Innersten fprechen, es mag brechen oder biegen. So ist es mir schon oft gelungen au geratben auf treffliche Worsellungen.

#### Mutor.

Se ift gewiß, die Welt thut jest große Schritte, Sie hat die rechten Sieben.Meilen. Stiefeln angegogen, Meint man, man ift in der Bilbung Mitte, So ift man gewöhnlich febr betrogen, Cie rennt voraus und immer voraus, Man wird verbruflich und geht nach Saus.

#### Bewunderer.

Somit water alebann bie Bilbung aus, Doch hoff' ich, Sie ichreiben für uns noch fleißig, Ich muß gestehn, ich ahme Sie nach, Sabe auch bier bei mir mitgebracht Etliche artliche Lieber, an bie hundert und breißig. Anter.

3ch bitte, baß Gie mich entschuldigen mogen, Gie anzuhoren geht über mein Bermogen.

## Bemunberer.

Mur eins und das andre, Sie werben fich wundern, Denn meine Poefie ift ein wahres Kunterbuntern, Sie haben mich augerbem begeistert, Drum war' ich gern von Ihnen gemeistert, Er lief.

Stille, fille, Bie die Welle, In den Seen Blumen siehen, An dem Rande, Und es stillen est flümmern In den Schimmern, Siche Odne! Komm und frone Mein Werlangen, Denn dein Bangen

Wie die Sterne, Liebesblicke, All mein Glude, Binden Flammen, Sich gusammen, Daß sie schwammen, Ach die schone Zeit, Reit! meit!

#### Mutor.

Ich muß Sie bitten, hier inne gu-halten, Mir schwindelt vor den vielen Gestalten, Die fich so ungenirt entfalten.

#### Bemunberer.

Micht mahr, es geht recht fraus burch einander? Dan fieht gleichsam nur lauter Lichter manbetn.

## Mutor.

Ein ungemein zarter Genius brinne hauft,
Ge paßt jusammen, wie auf's Auge bie Faust,
Da springen einem auch die Funken und Lichter
Um fo bichtricher, als man barauf folidat bichter,
Daß einem horen und Sehen vergeht
Und man fich boch vor purem Sehn nicht kann kassen:
Daß nichts in seinem Zusammengang fieht,
Das ift die Kunft es zusammen zu fassen.

## Bewunderer.

Eanz recht, bas ift's eben, was ich von Ihnen lerne, Doch eb ich mich noch ergebenft entferne, Bill ich noch zur zweiten Letture febreiten Und Sie badurch jur britten vorbereiten. er fieft.

Wante, mante, Dein Gedante, Tont bie Fibte, Morgenrothe? Mein verfchwunden! Bieberkehren Goll mir gewähren, Bas ich verloren Eb' ich geboren.

Mutor.

3ch bitte Gie, ich finte um, Dir wirb im-Ropfe gar gu bumm.

Bemunberer.

€ie treiben mohl ihr Buhdren bis jur Religion?

Ach nein, ich fuhle mich frant und matt, Dir ift, als mußt' ich fterben schon, Des Lebens bin ich vollig fatt.

Bewunderer.

Gi! ei! bas mare ein großer Berluft! Co haben Sie's wohl auf ber Bruft?

Mutor.

Diein, nein, ich fterbe an meinen Liebern, Sie fangen mir an, so ju zuwibern, Sie sind mir eine so etle Speis' Daß ich mich nicht zu laffen weiß.

Bemunberer.

Ereiben Gie Ihren Etel bis gur Religion?

a toucht of ating lary both

Erlauben Sie mir jest einen andern Jon, Best will ich Ihnen lefen, was im Spagen In ihrer Manier ich habe gethan.

#### Mutor.

21ch nein, ich bin ein verlorner Mann, Ich weiß durchaus mich nicht zu faffen, Ich muß Sie bitten, mich zu verlaffen.

#### Bemunberer.

Run nun, ich tomme wohl morgen wieder Und lefe Ihnen noch einige Lieder.

Fruh, fruh,

Gi fieb,

Durch ben Bald,

Laut erfchallt

Boglein : Stimmen,

Die verschwimmen

Wie ein Alimmen

Durch Geftrauche

Und die Giche

Sieht barein,

Mle mußt' es fo fein.

Doch jest muß ich gehn, benn wenn ich bleibe Ich das Abschiednehmen bis jur Religion treibe.

Berbeugt fich und geht ab.

## Mutor.

Ift bas ber Lohn von allem Bemuhen, Bon allen Fadeln, die wir glauben zu gunden, Das wir bergleichen Bluthen erziehen? Bie muß ba alle hoffnung ichvoinden! Benn man bas Rechte will ergrunden, Und möchte bringen bis jum innern Kern, Singabe ber Gottheit sein Leben gern, Die verlornen Gester mit schonem Bestreben, Die erstorbne Belt such zu beleben,
Go ftreut man nur Worte in ben Wind,
Die nachher zum Ristrauch gut genug sind.
D ebler Freund, was ftrebtest bu Lucinben,
Die Gluth bem Bolte zu verfünden?
Sie laufen hinzu, und feiner bich fennt,
Und es hilft fein Ausen: "Ruhre nicht, Bock, benn es berent!"

Alle Mahe, alles ernfte Ringen, Glauben fie beffer zu entichten, Sie meinen, es muffe im Schlaf gelingen, Und ftellen fich, als ob fie-Titauen waren, Und wisen, daß felbst Backen und Brauen Sich nicht läßt mit dem Genie pur zwingen.

## Ein Beltmann tritt herein.

## Beltmann.

3ch fomme ju Ihnen mit Freundes, Vertrauen, Man hat mir gesagt, daß Sie mancherlei dichten, Woburch Sie wollen die Welt bekepren, Da muß man sich nach den Umfländen richten, Selbst lernen, will man andre belehren, Sie führen aber iconitifch Leben, Und find wohl gar dem Spekulieren ergeben.

#### Mutor.

3ch will nichts, und mag mir nichts vornehmen, Es bient boch nur, es ju verfehlen, Man muß nur fich und andre qualen, Bas hilft es, wilbe Steine gahmen, Die Beit des Orpheus ift verfloffen, Man halt bergleichen jest fur Poffen.

#### Beltmann.

Und auch nift Recht, mein werther Freund, Gie kennen die Welt nicht, wie es scheint, Gie wollen mit Geiffeln brunter schlagen, Mit Posaunen wie jum jüngsten Sage blasen, Doch muß man alles fill gewähren lassen, Und tommt die Zeit, wird man ben Sieg von dannen tragen.

# Mutor.

3ch mochte mich lieber gleich in die Dichtigfeit ergeben, Denn gang verdrußlich fallt mir boch mein Leben.

#### Beltmann.

Ei warum das! das thut nicht noth, Zeitig genug kommt immer noch der Tod, Auch muß man schaffen und wirken und thatig sein, Benn bergleichen wird immer räthlich sein, Nur nicht sich in sich zurück ziehn, Das ist die schablichse Medzim.

## Mutor.

Ich verzweifte an allem, feiner verfieht mich," Unbefangen in ber Poeffe feiner ergeht fich, Mir wird am Ende vor allen Worten bange, Jeber Schritt wird mir fauer auf meinem Gange,

## Beltmann.

Das macht, weil Sie die Welt nicht studiren. Sich nicht auf gehörige Bielseitigkeit appliziren, Denn wenn Sie sich selber so eng borniren, Das muß sie nothwendig irre führen.

#### Mntor.

Die Irre! bas ift bas rechte Bort! Bo ift benn nicht ju irren ein Ort?

### Beltmann.

Run, jum Beispiel, wenn man fich bas Gange vorhalt, Und, wie schon gesagt, beobachtet bie Welt, Sich sucht von allen Seiten In der Kenntniffen und Gebanken zu verdreiten, In Politik, Statistik, neuer Geschichte, Das sind bie großen gewaltgen Erwichte, Die bie Ulde ber Welt in Bewegung seben, Die Schlieffleine, die die Jugenia wegen.

#### Mutor.

Wenn ich bie alte Welt mit ber neuen meffe, So hat die neue fur mich kein Intereffe.

### Beltmann.

Das ist es, wo Sie wieder irren,
Das macht, weil sie bas Interesse verwirren,
Sie wollen tein reines Interesse haben,
Sich immer an einem poetsichen laben,
Doch bauert bas unmöglich auf die Tange,
Man kömmt babei gewaltig in die Enge.

#### Mutor.

Ach leiber! bin ich ichon in bem Gebrange, 11ft febe fein Mittel heraus zu fommen, Denn mir ift aller Muth genommen.

# Beltmann.

Ei, mein Werther, bas muß fich alles fugen, 3hr richtiger Berftand wird gewiß am Ende fiegen, Dan muß fich nur in die Zeiten fchiefen,

Go fann es nicht anbers, es muß uns gluden, Einmal folgiren, und breimal fich buden, Das glauben Gie mir, fo wie nun die Belt ift, 3ft jest jumal bas rechte Berhaltnig. Bon allem , mas ba ift, ein wenig erhafden, Und bamit anfullen feine Safchen, Und mit jebem . ben man poriber manbelt. Gin bieden mit ber vielen Renntnig gehandelt, Bur rechten Beit MIlmofen fpenbirt. Und fich befcheiben bagu verneigt, Mis follt' es feiner febn , boch bag man es zeigt, Dann wieder mit allen Bieren handthiert, Geftogen in Sobven und Pofaunen, Dag rings umber bie Leute erftaunen. Doch niemals ohne Abficht gelobt, Roch weniger brein mit Anatteln gefchlagen, Denn wer die gute Sache ju ftormen ftrebt, Der fommt ju fur; in unfern Sagen. Darum begabmen Gie ihren Unwillen, Dber ichaffen Gie ibn lieber ganglich fort, Und glauben Gie mir nur auf mein Bort, Schon baburch wird fich manches erfullen. Mur frifch gelobt , fo lobt man wieber, Bereingen fich jum Band bie Glieber. Und hat man gar ben Ruf von befcheiben, Go loben fie einen mit taufend Freuden, Denft jeber: halt bich ber Dann boch fur fluger, 2m Enbe bleibft bu immer fein Befieger. Sat man nun lange genug gefcont, Go fieht man, wie man oben thront, Bon allen Seiten Feuerwerte brennen, Und jung und alt bann unfern Damen nennen :

So ist die Welt, doch find Sie grob, Empbet das Erobzeug sich darob, Und wenn Sie vollends dadei satiesisch, Wird all das Wengelmus aufrührlich, Und schreien: wie wollen ihn sammtlich nicht lesen, So ist seine Wacht auf Erden gewesen. Ich die eine Wacht auf Erden gewesen. Ich die eine Macht auf Erden gewesen. Ind nehmen sich meinen Nath zu bergen, Mur hubsich der Vielseitigteit sich bestissen, Wissen siehen, Dazu die liebe humanität, Die jegt in allen Kalendern sieht, So kann es Ihnen bei meiner Seelen In unsere Welt gar niemals sehlen.

Mutor.

Go will man mir benn alles rauben? Soll ich an eine Belt noch glauben? Bohl gar noch an die Pfochologie Und an ein nachahmendes Genie? Dir fallt mein ganges Bewußtsein um, Steht auf bem Ropf und macht mich bumm, Da treten die Leute nur fluge herein, Und fcbreien mir ju : fo follft bu fein ! 3ch weiß mich nicht ju rubren und ju regen, Ja mobl ift mir bie Belt zu überlegen, 3ch fann an vielem nehmen fein Theil, Saufend Dinge machen mir Langeweil. 3ch bin fo unbeholfen und ungelentifch, Ginfeitig febr, noch mehr altfrantifch. -- Bas tommt berauf Die Treppe fchollern, Dit fchwerem Eritt berauf fich tollern?

et. Ir. Natural 319

Barlich, ber tritt nicht fanftlich nieber, Es flingen alle Renfter wieber, Es icheint, er tragt Stiefeln mit Gifen befchlagen, Benn ber in meine Thur eintritt, Go fprengt von ihm ein einzger Tritt Die Banbe wie bie Pfoften ein; Bas wird ber Birth ju meinen Bifiten fagen ? Da flopft bas Ungethum. - Berein !

Der Altfrant tritt herein. ( & Chiffyngente Der Altfrant.

Ginen guten Tag, mein junges Rerlein.

Mutor.

Du lieber Gott, wer mag ber Berr fein? Dit biefem langen weißen Bart, Dit biefer Dus, feltfamer Urt, Co munberlich mit Schellen behangt, Daß jebe Bewegung wiederflingt, Mit biefem langen tuchtgen Rnuttel, Den Dold in feinem breiten Gartel?

Der MItfrant.

Rennft mich wohl nicht, bu fleiner Wicht?

Mutor.

Beitlebens fah ich fein foldes Geficht.

Der Mitfrant.

Das meiß ich Dir gar wenig Dant, So hore benn, ich bin, Gottlob, ber Altfrant, Der alte Frante, ben fie nicht laffen ruhn, Sondern wenn fie einmal mas Gutes thun, Gehn ihren Nachften in tiefen Mothen,

1 r. Alleun

Bu Gott dem Herrn inbrunftig beten, Wenn Kinder ihre Eltern lieben, Die Sohne gehorchen, die Sohrter in Augend sich üben, So schreit das Bolt, mit bosem Maule gantisch; Ei sehr deute, wie sind sie da altsantisch; Den greund huren fleißig geht, Den Freund verlaumdend auf dem Martte steht, Gott's Wort nicht acht't, die Kirchen verhöhnt, Am liebsten begeht, was am schwersten verpönt, Geist, wuchert, das Geld zusammenscharrt, Der ist ein kerl neumodischer Art, Und endlich verzweiselnd sierte im Tode, Der ist ein artiger Mann nach der Mode.

Mutor.

Wie bift bu nur barauf gefallen Dir beinen Befuch ju gonnen vor allen?

Der Mitfrant.

Weil du mir immer warst gewogen, Warst mir, ohne mich zu kennen, ergeben, Magst gern das alte deutsche Leben, Zas hat mich nun zu dir gezogen. Du bist nicht für das Moderne und Neue, Du liebst in der Natur das Weite und Kreie, In aller Poesse das Bolle und Tücht'ag. In allem Scherz das Wilse und Klüch'ge. Du hasselt, was nicht redlich gemeint, Du verehrst, was gesund und brav dir schiecht, da hott' ich dich nun aus der Ferne fluchen, Das bewog mich denn dich gebuchen.

Mutor.

Du erzeigst mir warlich febr viel Ehre,

Benn ich nur aufgelegter mare, So fieht es um meine Laune miflich, Ich bin verstimmt und faft verbruflich.

Der Mitfrant.

Ach was, verstimmt! das ist dummes Erzeug, Bülls du nicht besser zereidt iber all's in der Welt ein Rödonniren Und kann seine eigne Laune nicht regieren?
Wer heißt dich doch von Laune sein?
Wer heißt dich doch von Laune sein?
Das foll auch so was Neumobsches sein.
Detht dir der Magen schief, auf frisch.
Ses dich an einen vollen Tisch,
Jiehn dir die Leut ein schieftes Maul,
So sei jum Kraßenzlehn auch nicht saul,
Will handlich Wolf dich wild anschrein
So denkt. da schlag das Donnerwetter brein!

Mutor.

So mas ju benten ift aber unichidlich.

Der Altfrant.

So was dachten und sagten wir augenblicklich Bann uns was Dumms in die Quere fam Und fich zu viel heraußer nahm.

Mutor.

Dafur find wir auch beffer erzogen.

Der Mitfrant.

Salt's Maul, benn bas ift doch erlogen.

Autor.

Ihr seid ein rauher, barfcher Mann, Ich bitte ergebenft, fahrt mich nicht so an. XIII. Band. 21 Ihr habt gar keinen gefelligen Son Und feid der Grobheit ju fehr gewohnt, Man kann doch friedlich und freundlich fein, Und braucht nicht wie ein Bar zu schrein.

### Der Mitfrant.

So ift nun meine Art ju fprechen, Ich thu die Zahne weit auseinander brechen, Beh du mit deiner ichwernothe Redensart, Holunten nur die murmein in den Bart.

## Mutor.

Treten Sie nur nicht meiner Ehre zu nah, Sonft muß ich Sie bitten, sich zu entfernen, Ich wochte nicht gerne mit Ihnen larmen, Weil ich Sie heut zum erstenmal sah, Drum gehn Sie sieber fort im Stillen, hab' außerdem schon meine Grillen.

# Der Altfrant.

Die werden aus beiner Martheit quillen.
Go halt' doch, Kerl, die Nase in die Hhb! Mann sah man einen Deutschen je
Also de Goch besehn und granzen,
Auf do Tetekarnliche Weis' gramangen?
Dast zehrliche But und bist fein Schuft,
Schauldreift hinein in die freie Luft,
Thu' mit Beinen strampfen, mit Handen handthieren
Und steh nicht als gingst gewöhnlich auf Vieren,
Als war dein Ausrechtwandeln Ausnahme nur
Und gegen beine hundliche Natur.
Die Gonn' ichaut auf dich, so ich au sie auch an,
Die Sterne betracht, so haft du wohl gethan,
Erwäge in beinem berghoften Gemuthe.

Bie bn und alles nur mancherlei Bluthe, - Und alles in einem großen Stamme ftebt Burud in Gottes Rrafte geht. Doch bift bu allgufehr verbroffen Und ftedft voll bummer irbicher Doffen, Go fted bie Daf in ein gutes Buch. Go wirft bu wieber gefund und flug, Da fchau von unferm beutschen Dann Das Gebicht vom Fauft mal wieber an, Da liegt fur bich noch manch Berftanbnig, Bovon viel Sundert nicht haben Renntniß: Und willft mal recht in die Tiefe fchauen In allen Ginnen bich erbauen, Den Bein bes lebens fchlurfen ein, Go recht im Frubling beimifch fein. Bo aus allen Bluthen Machtigallen Und taufendfach Gefange fchallen, Unenblichfach bie Beifter quallen, Go hab bir ja ein Buch erfchioffen, Wo fcon mand Simmelsftunde haft genoffen, Co gab ich bir noch außer Gothe, Muroram, jene Morgenrothe, Bon bem Propheten , ben fie fchelten, Dem aufgeschloffen alle Welten. Des beilger unentweihter Dund Der Gottheit Liefe bat verfundt. Den großen beutiden Jafob Bohme. Dag er von dir die Schwermuth nahme, Bebwebes Bort in ibm bir lacht. Und all umgogen mit Glang und Pracht, Er hat burchaus fich gefponnen ein In eitel Glori und Beiligenfchein.

Run fprich , mas fehlt in der Belt bir noch, Daß bu murmelft und brummelft verbroffen doch?

#### Muter.

Das alles will nicht recht ertleden, Se fehlt mir noch an hundert Eden, 3ch bin ungeschieft und ungewandt, Interessiven mich nicht für Welt und Land, Bin immer auf meine Borläge erpicht Ind habe kein techt Welt. Interesse nicht, Drum kann ich auch in meinem Leben Rie fo recht Red' und Antwort geben, Bon vielen guten Wissenschaften, Und turz, ich bin mit meiner Seele Auf so gar wenig eingeschaftet, Worauf sie wein sinner den bentt: Das ist es, worüber ich mich quise.

# Der Altfrant.

Ei was 1 das ist eine schlechte Art In alles seine Rasse zu stoßen, Dei sich zu schren eine Tassen, Allgegenwart, Und doch vom Kleinen wie von dem Großen, Das Rechte nicht zu wissen und zu erkennen, Und will es sich nicht schiesen zu nennen. Auch will es sich nicht schiesen und sägen, Das Universum in den Kopf zu kriegen, Bleibt doch jeder nur sein eigen. So schau Blumen an und alle Pflanzen, Schau Blumen an und alle Pflanzen, Die sind die Keile des großen Ganzen, Doch jedes prangt in seiner Schone,

Ins Fremde fein's binuber ichmeift Das Bibermartge nie ergreift. Får fich beftehn die mannichfaltgen Tone, Bollte fich Matur in Gine einrühren. Dugte bann bas Chaos juructe führen. Die Schopfung hat fich baburch nur geboren, Beil jebe Rraft fich aus bem Gangen verloren. Und einzeln bas Gange figurirt: Der Menich ward aus allen Theilen formirt, Innewohnend in ihm find alle Geifter, Drum ift er ber Matur auch Meifter, Doch hat er in fich einen Rlang, Der tief fein Befen gang burchbrang, Wenn er ben Son nun wieber bort, Bird gleich fein Innres gang emport, Mule Beifter fteigen auf in bie Erinnrung, Der Emigfeit Strahlen fallen in Die Dammru Er ftrebt in feine alte Burgel gurud, Und erhafcht feines Lebens Gilberblid: Go hat jedwedes in aller Matur Seine eigne bestimmte Signatur. Dich treibt es liebend zu umfaffen. Bas die meiften um dich verachten und haffen. Go lag benn beinem Beifte Raum Und bilbe fertig beinen Raum, Laf bir ben Duth niemals entgehn, Billft bu nur febn, fo wirft bu febn, Dann glangef bir im fugen Geifterlichte, Die bu gewunscht, Die himmlifchen Gefichte. Mutor.

Und dann fuhl' ich mich wieber fo verloren, Daß ich mir diefe Liebe anderfohren; Salt nicht fast jeder mich fur einen Thoren?
Sie wollen nichts von bergleichen Dingen wissen, ilnd weit entfernt, daß sie find hingerissen, noch mehr, daß sie, sollen barnach fehnen, Wos sien sie nur und gahnen.
Wie foll das einen nun wohl staten, Benn sie einen Autor gar nicht bemerken?
Das ist doch wohl noch zu verzeichn
Das man will geen versanden fein.

Der Mitfrant.

Bas nimms du das nur so genau,
Ob sie heiß oder kalt sind, oder lau?
Annst sie doch nicht bei Haaren ins Berständniß reißen,
Nicht bei den Ohren sindbergerern?
Daß sich um dich nicht kummern die meisten,
Das glaub' ich dir von Hersen gern,
Allein das muß dich nicht bekummern.
Schreib's die und deinem Sinne recht,
Thu dich des Besten stets besleißen,
lind sie den Nussen ein wurdger Knecht,
So mags dann funden oder soken.
Das Gute bleibt am Ende oben.

So will ich mich benn nieberfegen Und ohne weiters mich ergogen, Meine alte Arbeit' wieder fuchen, Und nicht mehr auf die Zeiten fluchen,

Der Mitfrant.

Mutor.

Das wird bir immer nuglich fein, 1. Much will ich mich baruber freun,

Wann du gu Stande bringft was Tuchtigs, Bas Gutes, Großes und mas Bichtigs; Ermarme bein Berg in alter Liebe, Ermede in bir bie alten Eriebe, Wenn bir bie neue Beit nicht gefällt Go gebent ber braven alten Welt. Dit Unbacht geh ju ben alten Ruinen. Die auf ben boben Bergen vermittern. Gie fcaun bich an mit wehmutbigen Mienen Und ergablen bir von Thaten und Mittern. Befuche jumal Die Bald , Rapellen, 2Bo fich beilge Geschichten por bich fellen. Die alte fatholifche Religion, Mis fie noch fcmudte ihren Thron, Und fconer bie Welt burchftromte. Gin felger Sob die Dartrer fronte: 216 beutsche Freiheit noch ftolgirte, Bor gang Europa hell pranchirte, Das alles magft bu fubnlich preifen Berfundigen in vollen Beifen, Bas fonft erreate beinen Duth. Befeligte in Abern bein Blut, -Lebt nicht noch alles in einzeln Spuren, Wandelft nicht noch auf benfelbigen Rluren ? Willft bu ein Deutscher fein gegeht't, Berfund' ber Deutschen Stolz und Macht, Lag all bas eitle Gemafch und Gramangen Den Welfchen ober fluchtigen Rrangen. Sei ftola, wie's einem Deutschen giemt, Der feines Baterlands fich rubmt. Der erfannt ber alten Beiten Mbel, Die großen Danner ohne Fehl und Sabel,

Thu dann, was du schon lang gewollt, Was du auf mein Geheif schon langst gesollt, Wersuch es in lebendgen Bildern Die verwilberte Zeit zu schildern, Die die leigte deutsche war, Den heilgen Keieg der dreißig Jahr Das theure Mutterland verheerte Und seine letzte Kraft verzehrte, Dies stell in mancherlei Schauspiel dar: Daß du der Mitteel mohgest geben, Erinnerung und Densmal von deinem Leben.

### Autor.

Deine Worte erweden die alte Luft, Den sonfigen Trieb in meiner Bruft; Den Worfag will ich treu bewahren, 3ch laffe Burcht und Zweifel fahren, Magit du nur ferner mein gedenken, Und mir, du treuer Mann, beine Liebe fconten.

## Der Mitfrant.

Du hattest immer zu mit begestet, Drum hab ich beinen Bunsch gewährt, Du half mich endlich mit Augen gefchn Und barfst nuch über mich Rede stehn; Doch hot ich dich wieder aus ber Kern Wie ein Kindlein winseln, schrein und plaren, Ueber Necensennen und Kritikte klagen, Dich mit Wehmuth und Dummmuth plagen, So saz ich mich ganglich von die als eine Bund bund Demungen die Dann magst du ander Kreunde treffen, Die mögen dich ängstigen oder äffen, Und fossen dich ängstigen oder äffen,

Dann such in der Auftlatung Schus und Schien, Itnb treib' es wie bas mobernste Gewurm: Sieh über bas Bestrer bohnisch hinweg Itnb liege bei Memmen und Narren im Oreck.

#### Ruttor.

Gin fdwerer Gluch, ben ba ber grobe Mann Gefprochen bat, ein furchterlicher Bann : Dug benn bas Alte grob ftets fein? Das will mir boch bei allebem nicht ein. Er meint am Ende, Die rechte Bigesart Liege in bem vertenfelt groben Rifchart : Und wollt' ich bavon bas Befcheibenfte fchreiben, Go murbe mir fein honetter Lefer bleiben. -Das Reuer im Ofen brennt bell und fniftert, Mis wollt es ben gangen Ofen fprengen : Dir ift als ob es mit Stimmen fluftert, 2018 tofte ber Ofen fich in Gefangen : Benn alles Doeffe und Dufit noch wird, Geftaltet fich bie Belt boch ju verwirrt. -3ch febe ben Ofen in feiner Bafis marteln, Es fpringen, meiner Geel, Die Racheln, Dampf und Geftant erfallt bas Bimmer Und brinne ftebt ein Franengimmer.

Jant

Der falfche Ruhm tritt aus bem Dien beraus.

# Antor.

Wer bift bu munderbares Bild?
Sag an, was du von mir haben willt, Mir steigt ber Dampf in alle Sinnen, 3ch mochte fort, tann nicht von hinnen. XIII. Banb, Falfder Ruhm.

3ch bin ber Aufm, ber die Welt burchkreust, Der alle Beiben machtig reist, Der Lohn fur alle Arbeit, Der bohn fur alle Arbeit, Bo Feuer brennt, ba brenn auch ich, Drum tam ich aus bem Ofen fauberlich Mit meinen Krangen bir entgegen Die ju erthöllen meinen Segen.

Mutor.

Doch beine Rrange, mit Berlaub, Beftebn ja nur aus burrem Laub.

Salfcher Ruhm.

Du Thor, geht man burch Feuer rifch, So bleibt bas grune Laub nicht frifch.

Mutor.

Wie kannst benn bu der Ruhm doch sein? Ich dachte, der wohnte im lichten Schein, So kömmst du her in Qualm und Gestank, Das macht mir doch etwas mein Herze bang.

Ralfcher Rubm.

Richt viel gezweiset; ich hasse bas Licht, Denn weil ich, leiber, beim Lichte besehn, So gar fehr reigend bin eben nicht. So will ich lieber im Quatme stehn: Bas du Gefant thust böblich nennen, Das ist ja eben mein Geruch, Woran die Menschen mich erkennen, Und ber mir anzieft bie Menge genug. Run sprich, ich habe nicht Zeit zum hanseln, Denn ich bin immer in Thatigfeit, hier und ba ju fronen treffliche Leut, Steht einer bir an von meinen Rrangen?

Mutor.

Sie find aber alle voll Staub und Michen.

Falfcher Ruhm.

3d fulle ben Ropf nicht . fonbern bie Safden, Belb mußt bu haben . willft bu mas gelten, Das Golb hat immer febr gegolten, Dann mogen fie um bich larmen und fchelten, Eine volle Safche wird nimmer gefcholten. Willft bich zu meinem Dienft bequemen, Go mußt bich weber ergurnen noch ichamen, Mußt nie an feine Berrlichfeit glauben, Doch meniger bich mit Undacht verfchrauben, Die Menge ift beiner Gottheit Stimme, Je bummer bu mengft, je großer beine Menge, M Und ftehft bu recht bicht im großen Gebrange, Go furchteft bu bich vor feinem Grimme. Schau an, wie lieblich jest bie Belt, In ber Armuthfeligfeit ift beftellt, Es fehlt ihnen allen von Often nach Beften, Bon Morben nach Guben an bem Beften, Drum wer die Leute halbwege ergobt, Bird gleich in alle Gprach überfest, Doch niemals hatt' es ein Dichter fommober, Rebit ibm auch ganglich ber Denfchenverftand, Sein Rubm geht boch von ber außerften Deer Bis an bes Mittelmeeres Strand ; Es tommen gelaufen die Irren und Britten, Der Poefie ju Enge Lanber und bemuthig bitten

Sie bich und reichen genuine Guinoen four febr ungeniete Genien, Ilnd fprechen: set unser Shakespeare, Beir sehn, der unfrige ist ein Kasebier, Kings wirft der berühmte Shakspeare du, Ilnd wärst du seiber der Kogebue.

Mutor.

Das Ding ift mahrlich fo übel nicht,' Wenn bu mir haltft, mas bein Mund verspricht.

Falfder Rubm.

Du mußt nur, wenn es bir foll gluden, Dein Borurtheil gegen ben Dampf erftiden.

Mutor.

Wenn mich ber Dampf nicht wird erflicen,

Salfcher Ruhm.

Der muß bein Element ja werben, Dann wandelft du auf dieser Erden, Als der beruhmte große Sans Dannpf, Und überstanden ist aller Kampf, Die meisten halten's boch für Rauch, In bem ja lehten die Gotter auch.

Mutor.

Bas bor' ich oben fur ein heertlich Singen, Das durch das gange Luftevier erschallt? Es ift, als ob die Tone widerflingen Aus einem grunen Bogetvollen Wald, Und wie sie tommen süsse Dufte schwingen hernieder sich, und gautelnd mich umwalt In allen trunfnen Sinnen die Bemeistrung, Ich mochte fagen saft, das ist Begeistrung. 3ch fich das Dach fich oben wieber fpatten, Das Zaus muß heute wahrlich untergehn, Wie sich die Gretter alle bort entsatten Dringt durch sie her ein heller Lichtstrahl sichen, Es brechen nieber mächtige Gestalten, Und fahren auf bem lieblichen Geton, Berwirtr weiß ich mich wahrlich nicht zu fassen, Wo soll ich alle die Gesluche tassen?

Der mabre Rubm fcmebt von Genien getragen berunter.

### Mutor.

O holbes Bild, ich flurge in die Knie, Und bete zu dir im andachgen Schweigen, Mein Berg erhebt sich, und noch nimmer, nie Sah ich die Majestät, wie du sie zeigen Mir willst in deinem Glang, ich ehre sie Und möchte gern dir zugehden eigen, Mit Zittern ist das ander Bild entwichen, Es ist vor deinem vollen Gtang erblichen.

# Der Ruhm.

Nicht baß du wirst von Thoren laut gepriesen, Nicht baß die Welt, die eitle, dich verehrt, Nicht baß du Schmeichler siehst zu deinen Fußen, Daß man dein Sob von allen Jungen hort, Nicht Lohn und Gold hat sich als Nuhm erwiesen, Es hat dein eignes herz dich schon belehrt, Daß nur im Janera dir der wahre Ruhm, It dir dein Ziel und Streben Heiltgehm.

Und wollen fie dich fohnen und verkennen, Fallt dir auch nur ein mittelmäßig Loos, Will auch die Welt nicht beinen Namen nennen, Dunft fich ber Thor auch über bir und aroß: Wird nur im Bergen bir bie Rlamme brennen, Seat bich bie Undacht nur in ihrem Schoof, Co blubt im Bergen bir bie golone Blume, Much ungefannt wohnft bu im hohen Ruhnie.

Mutor. Die heut'gen Stunden will ich nie vergeffen, Sie follen tief in meinem Innern bluben, Die will ich mich im Hebermuth vergeffen : Ja emig will ich, beilge Runft bir gluben, Rein fremdes Bild foll in mir auferfteben Und von der vorgefesten Bahn mich gieben. 3ch febe por mir munbervolle Sohen. Dach ihnen fei ber fefte Schritt geleitet, Und follte ringe um mich bie Belt vergeben. Bas thute, wenn Dobel hinter mir auch fchreitet, Sein Buthen mir ben Beg verfummern will, Bon einem fußen Licht bin ich geleitet. Die emgen Strome werden nimmer fill. Der freche Sohn fintt unter bald in Schweigen, Die Racht nimmt ibn in ihre fcmarge Bull'. Bald muß bas fcone Morgenroth fich zeigen, Es bammern fcon die wolfigen Geftalten. Die Finfterniß muß fich hinunter neigen. -Dann bitt ich noch: nicht Gpaß fur Ernft gu halten.



